

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

KPC1636W

27314.15.



. .

Bilber

unb

# Träume aus Wien.

adolf Glassorening

Erster Banb.

Leipzig, 1836 i Friebrich Boldmar.

# KPC1636:(1)

HARVARD UNIVERSITY LICRARY FEB 26 1959

Pierco

# Borrebe.

Ich habe geber, Papier und Dinte, marum follte ich kein Buch über Wien fchruben?

Bu meinen früheren Arbeiten nahm ich anch mein Bischen Geist dur Hand; diese unruhige Eigenschaft ist aber jeht in Deutschland verpont, und ein verständiger Autor muß ihn so viel wie lich zu verstecken suchen, damit man ihn selnicht versteckt. Die deutsche Gensur läßt die besten Gebanken zwischen ben Beilen liegen, und bie ebelsten Geister geben unter, weil sie ihre glübende und zunkunde Wahrheit nicht mit schmuzigen, servilen Lumpen bebeden wollen; weil der Geist des Jahrhunderts ihre Feder leitet, und die Censur die Werke jenes Geistes zerstückelt und vernichtet.

Auf diese Weise wird es immer schwerer, ben guten vom schlechten-Schriftsteller zu unterscheis ben, und beshalb bin ich mit Liebe und Werstrauen an das vorliegende Wert gegangen, habe für die herrlichsten Gedanken Striche gemacht, dem, Censor Mahe zu sparen; habe in jeder Charakteristik und Darstellung Lücken gelassen, und din nun sest überzeugt, daß meine Leser dies Buch unendlich geistreich sinden werden, weil sie schre eigenen Geist dineinlegen mussen, weil sie Kunst der Conversation ist, weniger selbst zu sprechen, als Andere sprechen zu machen, ist

es in Deutschland bie Aufgabe bes Antors, wes niger albst zu begiten, als Aidere benten zu wechen; man barf ber Lesungt nur Giszen hinwerfen, und sie selbst muß tausend Bucher barans fcheeiben.

÷

Wer aber konnte über ben Mittelpunkt bes schönen, gesegneten Desterreichs schreiben, ohne bie Interessen ber Gegenwart zu berücksichtigen? wer, bessen Herz für bas Wohl seiner Mitmensschen schlägt und höher schlägt, betrachtet er bastemporblühen ber geistigen Freiheit, wer konnte bie Ahrane ungeschilbert lassen, die ihm Destersteich entlockte? Ein blühendes Land voll liebes voller, geistig skräftiger Menschen, und eine Resgierung, die sich mächtig dem Gottesgeiste entsgegenstemmt, der über die Voller gekommen, und sich selbst durch die brohendsten Beispiele der Geschichte nicht bewegen läßt, einen Schritt vorstes zu geben!

Die fconen Lage, welche ich unter ben Biemen verlebte, werben mit anbergeglichtelben und hatter-mid beffmant ineine Bitber nur mit lichten, luftigen garben git malen, b, h. fcwarg emb gelb baraus zu verbannen ; att ich aber bie Feber jur hand nahm und bie Beichnung begann, fabe ich ein, bag some jene garben ben Gemals ben jebe tiefert Auffaffung sind Bafrheit fehlen wiebe. Und fo mußte ich oft barter fein, all mein Derg es wollte; ich mußte Biele, bie ich als Menfeben liebe und achte, empfindlich berühren. Mögen fie bebenben, daß es bie Tenbeng unferer Beit ift, alles Scheinwefen ju unterbritten, und bag es eines redlichen Beurtheilers und Darftellers wurdiger ift, feine heiligften Empfindungen bem weltgeschichtlichen 3wede zu opfern, als zu schmeicheln und sich auf Kosten ber Wahrbeit beliebt zu machen! -

Beeifich bin ich nur ein unbebeutenber Mitarbeiter an bem Riefenwerke ber Gegenwart, allein bas gemoltige Meer besteht aus Trapfen, und oft verfichen mir Aleinen et beffer, bie Bergen unferer Mitmenfchen fur alles mabrhaft Schone und Deilige ju entzunden, als jene Großen, Die, wie Schiller fegt, an ber Borfe ihre Millionen austaufden, mabrent, bie Bettler unbeschenkt vorübermanbern muffen. Mit biefen Arofte babe ich mein Werk vollendet und sende es in bie, Belt; Biele meiner Lefer und namentlich bie, Rritifer werben mir bas "Tant de beuit pour une omelette!" gurufen, allein fie mogen bebenten, bag man oft bie unscheinbarfte Sulle wahlen muß, um ben Gott ju verfteden; und wollen fie bas nicht bebenten, fo mogen fie's bleiben laffen! 3ch bin ichon argerlich über mich felbft, bag ich fo viele Borfehrungen treffe, gelobt zu werben.

Wenge Bien und Desterreich sind bereits eine Bucher geschrieben worben. Gin bescheis\*\*Ariftsteller hatte wohl nichts Bichtiges

res zu thun, als bemuthigft um Entschulbigung m bitten, bag er bie Daffe noch vermehrt und einen Gegenstand behandelt, ben schon vor ihm weit größere und geiftreichere Manner behabelt baben. Das ist ein Punkt, ben ich burchaus berühren muß. Ich bin nicht bescheiben, noch weniger bemuthig. Glaubte ich nicht, in biefem Buche manches Reue mitzutheilen und Bieles richtiger als Unbere bargeftellt ju haben, fo ware es ja eine Narrheit, bie Belt bamit zu belaftigen, namentlich unsere jetige Belt, Die so viel zu lesen bat, bag Roth mare, eine Dampf-Lefemaschine zu erfinden. Die Wiener find nicht aufrieben mit Dem, mas bis beute über Wien in bie Literatur gefommen, und haben auch Brund bagu. Die meiften Beschreiber faben bie Raiserstadt nur von ber Bastei aus und zogen bann mit Vorurtheilen gegen ihr "beutsches China" weiter; Unberen fehlte es an lebenbis ger Auffaffung, an Beobachtungs : Beift; noch

Andere gingen schon mit der Absicht hin, auf die offerreichische Regierung zu schimpfen oder sie zu verthesdigen; die Wiener Literaten endicht bursen Nichts schreiben, mas der Gegenswart angehört, und so ist es denn extlarlich, daß man in Deutschland noch so viele falsche Ansichten über Wien und den österreichischen Staat hort. Und darum schien es mir nicht unnüg, daß ein unpartheisscher Maler Wilder aus der Kaiser, stadt brächte. Und dier hast du sie, mein liebes, hossendes Deutschland!

Warum ich aber auch meine Traume mittheile, die mir wahrend meines Aufenthaltes in Wien durch die Seele zitterten? Ich weiß es nicht, weiß auch nicht, ob sie irgend eine Bes deutung haben; ob sie nur meine Traume, oder vielleicht die Traume eines ganzen Bolkes sind; denn ich habe sie ohne meinen Willen geschries Ein unssichtbares Wesen leitete mir die Hand und tauchte die Feber in Shranen; so find sie entstanden und so mussen sie aufgenommen werden: ich habe keinen Sheil an ihnen.

Meinen Namen habe ich verschwiegen, weil ich burchaus nicht berühmt werben will. —

# In halt.

ţ

|                    |      |   |     |    |   |   |     |    |     |   | seue |
|--------------------|------|---|-----|----|---|---|-----|----|-----|---|------|
| Reise nach Wien .  | ٠    | ٠ | •   | •  | ٠ | ٠ | ٠.  | ٠  | •   | ٠ | 1    |
| Das lärmende Wien  | •    |   | •   | •  | • |   | •   | •  | •   | • | 17   |
| Erster Araum       | •    | • | •   |    | • | • | •   | •  | •   | • | 31   |
| Die Biener         | ٠    |   | •   |    | • |   |     |    |     |   | 34   |
| Die Wienerinnen .  |      |   |     | •  |   |   |     |    | •   | • | 44   |
| 3 fuß' bie Sand .  |      |   |     | •  | • | • |     | •  | ٠   | • | 57   |
| Strauß und Lanner  |      |   | •   | ٠, |   | • |     | •  | •   | • | 68   |
| Der Graben         |      |   |     | •  | • | • | •   | •  | •   | • | 74   |
| Der Prater         |      |   |     |    | • | • | •   | •  | •   | • | 82   |
| Bweiter Traum      |      |   |     | •  | • | ٠ | •   | •  | . • | • | 113  |
| Speise und Trank . |      |   | ٠   | •  |   | • | •   | €. | •   | • | 117  |
| Die Fiafer         |      |   |     | •, | • |   |     |    | ٠.  | • | 120  |
| und Bierhat        | afer |   |     |    |   |   | •   | •  | •   | • | 127  |
| The same of        |      |   | le: |    |   | * | • 2 |    |     |   |      |

|                            |     |   |   |   |   |   | * | • | Seite |  |
|----------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|-------|--|
| Naberer                    | • , | • | • | • | • | • | * | • | 147   |  |
| Das Burg = Theater         | •   |   | • | • | • | • | • |   | 153   |  |
| Dritter Traum              | •   | • |   |   | • | • | • |   | 199   |  |
| Das Kärntnerthor=Theater   |     |   |   |   |   |   | • |   |       |  |
| Bolfstheater und Bolfspoef | e   | ÷ |   |   | • | • | • | • | 217   |  |
| Der Gang burch St. Steph   | )at | 1 |   |   |   |   |   |   | 228   |  |

## Reife nach Wien.

Die warmen Lufte hatten eben ben Park vor meiner Waterstadt grün gefärbt; die Zweige und Bickthen gudten neugierig in die neue Welt hinein; die Böget pipten und zwitscherten; der himmel und die Erde hatten wieder Friede gemacht; es war Frühling. Und als die Hofrathe sahen, daß alles gut war, gingen sie hinaus und amusirten sich; ich aber wurde traurig, denn der himmel lag schwer auf mir; ich sühlte wie Don Carlos, daß mich nur ausgenblickliche Beränderung heilen könne, und ich packte meine sieden Sachen zusammen.

Dahin flog ich über Leipzig und Dresben, burche traumte in Sachfen ben schonen Traum von ber Schweiz; schuttelte all mein Weh in ben alten, ewig jungen Gebirgen ab; legte mein herz an die beilige, bichtende Natur; grufte bie glubende Morgens sonne, die glubende Abendsonne; fühlte bie ewige Liebe und ben ewigen Gott, und war gludlich, übers gludlich! Uch, bu hast Recht, bu gottlicher Sanger:

Die Belt ift fcon überall, Bo ber Denich nicht bintommt mit feiner Qual. Und ba fam ichon ein Denich mit feiner Qual: ber Steuerbeamte in \* \* \* "Saben's Mauthbares bei fich?" fragte, er, lief feine Brille, bie auf bem athienschweren Ropfe lag, auf die große Nafe-berabfallen, und trat meinem Magen um einige Schritte naber. "Rein!" antwortete ich, obgleich ich Tabat bei mir hatte, nach welchem bekanntlich bie ofterreis difchen Mauthleute am meiften begierig finb. mar freilich ein Berbrechen, mas, ich in biefem Mugenblick beging, allein Gott ift außerst gnabig, bachte ich; vielleicht tritt auch Defferreich ber machtigen Bollverbindung bei, und es ift bas Dahrzeichen eines großen Beiftes, feiner Beit vorauszueilen. "Da muß i nachschau'n!" [prach ber Grognasige weiter, machte aber feine Miene, feine Drohung zu realistren, fon. bern fab mich mit einem Blide an, ber unenblich viel Aehnlichkeit mit einer offenen Sand hatte. Ich

verkander geiff in die Borfe, holte einige landestibe liche Münzen heraus, und brückte ihm diese in die freundlich bargebotene Nechte. Er fühlte, und wahre scheinlich hatte ich ein schönes Gefühl in ihm ere weckt, benn er verneigte sich ein wenig, gab dem Schwager einen Wink, und mie einen Beweis, daß das Vertrauen auf die menschliche Nechtlichkeit noch nicht ganz gesunden ist. Raum hatten aber die Pferde dreimal ihre Füße übereinander geseht, so trat ein zweiter Beamter heraus, der die dahin am Benster gelauert hatte, und ich sah deutlich, wie sie sich in meine Witte: sich nicht zu incommodiren, theilsten. Ob in gleiche Theile, kann ich nicht sagen.

Ich zündete meine Pfeise an, machte große Jüge, und blies mit einer Art von Schabenfreude den Dampf der amerikanischen Blätter in die Luft hinsein. Ja, ja, ich wußte es wohl: Desterreich mag seine amerikanischen Blätter leiden, allein es schmuge gelt sich dennoch nach und nach etwas von dem vers derblichen Dampfe hinein; die Bürger und Bauern athmen das neue Aroma begierig auf, und zuleht mag man weder "tothen noch schwarzen König." Sie transit gloria mundi!

Bohmen ift ein schones, bergiges Land, aber bie

Bihmen haben mir gar nicht gefallen. Schon beim Durchreisen babe ich fie tennen geleent, und ich bantte Sott, als mir ber erfte ofterreichische Wirth mit seinem frischen und freundlichen Geficht entgegen fam; bas Rappchen in ber Band behielt, und auf fein: "Bas schaffen Euer Gnaben?" kaum bie Antwort erwarten tonnte. Ein bohmifcher Wirth bagegen raucht rubig in feiner fcmubigen, ftintenben Stube fort. wenn man ermattet, bungrig und burftig bineintritt; was einem gereicht wirb, ift schlecht, und man muß es für ein besonberes Glad halten, wenn man Rad mittags Raffee ober Thee in ben Posthausern be-Diefe Pofthaufer find an Schuhmacher, fommit. Soneiber, Subelwirthe u. f. w. verpachtet, baber ift an Ordnung und Bequemlichkeit nicht zu benten; bie Postillone werben wenig regulirt und machen mit ben Paffagieren was fie wollen; ihre Unvericamtheit mit bem Trinkgelb : Forbern grenzt an bas Unglaubliche, und wenn man ihnen Bormurfe macht, fo fchimpfen und gringen fie einen auf bohmisch aus.

Die einzigen Ausnahmen find Teplit und bas fchone, großartige, bentwurdige Prag. Am Thore biefes steinernen Geschichtsbuches bekam ich einen soliben Schredt, benn auch hier trat ein Mauthiger

an meinen Wagen und fragte, ob ich etwas beigu-Renern batte. Ich war namentlich in Beforgnis um bas Bobl meiner geliebten Cigarren, benn bier tonnten fie leicht in robe Sanbe fallen, allein bas Schicffal begunftigte mich jum zweitenmale, und Frau-Jein Remefis fchien thre gange Rache bis gur \* Linie por Bien aufzusparen. Ich hatte noch teine Antwort gegeben, als ein Berr fich neben ben Mauthigen ftellte und mir zurief: "Geben Gie ihm boch eine Rieinigkeit!" Dein Geficht murbe purpurroth, Benn ich glanbte, es muffe jest ein amtliches Donnerwetter losbtechen, allein ber gute Dienstmenfc nahm mit gartlichem Dante meine Belohnung für feine Treue, und ließ mich weiter fahren. halte biefe Ergahlung für teine Fabel ober für eine licentia poëtica, sie ift factisch und leicht ertiau lich, wenn man bie Summe nennen bort, mit welcher biefe Mauthbeamten befolbet merben.

Mein Lohnbebienter vom schwarzen Rof war ein hochst interessanter Mensch. Er hatte sich in vieler herren Lander herumgetrieben, die merkwürdigssten Charaktere im Negligee kennen gelernt, und es zur Verachtung alles Scheines gebracht; er war ein Philosoph und zwar ein ausgezeichneter Philosoph

1

Hand und tauchte die Feber in Shranen; so sind sie entstanden und so muffen sie aufgenommen werden: ich habe keinen Sheil an ihnen.

Meinen Namen habe ich verschwiegen, weil ich burchaus nicht berühmt werben will. —

this bann ein wohlgefälliges Lächeln unte feine Lippen fpielen und fagte: "Guir Gnabett werben mit mit gufeieben fein."

- Radimittag wer vier Uhr feihren gotr nach bein Srabichin in die Metropetitans Rieche tu St. Beit. dim blefe gut pflegt Soil M. m beten, und ich ttonnte mite bas Werenhaen micht verfagen, einen vettefebenen Rong pu feben , wie et bie Banbe faltet, und Gott um Bergebung feiner Gunben bittet. 266 wir in bie Rieche traffen, fante inein Mentot: Multen fich Guer Gnaben bie Dafchen gur benn bie Leute find bier unenblich fromm." Der Erzbifchof las eben für feinen verftorbenen Wammerbieter ein Tobtenamt; mahricheinlich war ber Selige ein treuer und verschwiegener Anecht gewesen, und es mar eine gereibte Dantbarkeit feines beiligen Beren, ibm einen guten Plat im Simmel zu beforgen. Die gange Gemeinbe fchrie ihr "Bitt' fur uns!" an verschiebenen Altaren ftanben die Priefter und verrichteten ihre Befchafte und Eniceten und füßten. 3ch aber fant in beiliger Unbacht vor bem filbernen Grabmale bes heiligen Revomud, bas feche und breifig Gentner wiegt und fruber noch mehr gewogen hatte. Wenn bu biefe feche und breifig Centner Gilber hatteft, bachte ich und wifchte:

| Naberer                      |   |   |   |   |     |   |   | Seite<br>147 |
|------------------------------|---|---|---|---|-----|---|---|--------------|
| Das Burg = Theater           |   |   | • | • | •   | • |   | 153          |
| Dritter Traum                | • |   | • | • | •   | • |   | 199          |
| Das Kärntnerthor=Theater .   | • | • |   |   | • . |   | • | 203          |
| Bolfstheater und Bolfspoeffe | • |   |   |   |     |   | • | 217          |
| Der Gang burch St. Stephan   |   |   |   |   |     |   |   | 228          |

## Reise nach Wien.

Die warmen Lufte hatten eben ben Park vor meiner Baterstadt grün gefärbt; die Zweige und Blidten gudten neugierig in die neue Welt hinein; die Bögel pipten und zwitscherten; der himmel und die Erde hatten wieder Friede gemacht; es war Frühling. Und als die Hofrathe sahen, daß alles gut war, gingen sie hinaus und amusirten sich; ich aber wurde traurig, denn der himmel lag schwer auf mir; ich sühlte wie Don Carlos, daß mich nur ausgenblickliche Veränderung heilen könne, und ich packte meine sieben Sachen zusammen.

Dahin flog ich über Leipzig und Dresben, burchte in Sachsen ben schönen Traum von ber "it; schüttelte all mein Weh in ben alten, ewig Gebirgen ab; legte mein herz an bie beilige, bichtenbe Natur; grufte bie gluhenbe Morgens sonne, die gluhenbe Abenbsonne; fubite bie ewige Liebe und ben ewigen Gott, und war gludlich, übers gludlich! Ach, bu hast Recht, bu gottlicher Sanger:

Die Belt ift fcon überall, Bo ber Denfch nicht bintommt mit feiner Qual. Und ba tam ichon ein Menich mit feiner Qual: "Saben's Mauthbares ber Steuerbeamte in \* \* \* bei fich?" fragte er, lief feine Brille, bie auf bem sathtenfchmeren Ropfe lag, auf die große Mafe herabfallen, und teat meinem Wagen um einige Schritte naber. "Rein!" antwortete ich, obgleich ich Tabat bei mir hatte, nach welchem bekanntlich bie ofterreis difden Mauthleute am meiften begierig finb. war freilich ein Berbrechen, mas, ich in biefem Mumblic beging, allein Gott ift außerft gnabig, bachte ich: vielleicht tritt auch Defterreich ber machtigen Bollverbindung bei, und es ift bas Bahrzeichen eines großen Beiftes, feiner Beit vorauszueilen. "Da muß. i nachschau'n!" fprach ber Grofnasige weiter, machte aber feine Miene, feine Drohung zu realisiren, fon. bern fab mich mit einem Blide an, ber unenblich viel Uehnlichkeit mit einer offenen Sand hatte. Ich

verkander geiff in die Borfe, holte einige landestibliche Münzen heraus, und brückte ihm diese in die
freundlich dargebotene Rechte. Er fühlte, und mahre
feheinlich hatte ich ein schönes Gesühl in ihm ere
weckt, denn er verneigte sich ein wenig, gab dem Schwager einen Wink, und mir einen Beweis, daß
das Bertrauen auf die menschliche Rechtlichkeit noch
nicht ganz gesunden ist. Raum hatten aber die Pferde dreimal ihre Füse übereinanden gesest, sa trat ein zweiter Beamter heraus, der die dahin am
Benster gelauert hatte, und ich sah beutlich, wie sie sich in meine Witte: sich nicht zu incommodiren, theilten. Ob in gleiche Theile, kann ich nicht sagen. —

Ich zündete meine Pfeife an, machte große Buge, und blies mit einer Art von Schabenfreude den Dampf der amerikanischen Blatter in die Luft hinsein. Sa, ja, ich wußte es wohl: Desterreich mag stine amerikanischen Blatter leiden, allein es schmugs gelt sich dennoch nach und nach etwas von dem versterblichen Dampfe hinein; die Burger und Bauern athmen das neue Aroma begierig auf, und zuleht

er "rothen noch schwarzen König."

ift ein ichones, bergiges Land, aber bie

Bihmen baben mir gar nicht gefallen. Schon beim Durchreifen habe ich fie tennen geleent, und ich bantte Gott, als mir ber erfte öfterreichische Wirth mit feinem frifchen und freundlichen Geficht entgegen fam; bas Rappchen in ber Band behielt, und auf fein: "Bas schaffen Euer Gnaben?" taum bie Antwort erwarten tonnte. Ein bohmischer Wirth bagegen raucht rubig in feiner fcmubigen, flinkenben Stube fort, wenn man ermattet, bungrig und burftig bineintritt; was einem gereicht wirb, ift fchlecht, und man muß es für ein besonderes Glad balten, wenn man Rade mittags Raffee ober Thee in ben Polthausern be-Diefe Poftbaufer find an Schuhmacher, femnet. Soneiber, Subelwirthe u. f. w. verpachtet, baber if an Ordnung und Bequemlichkeit nicht zu benten; bie Postillone werben wenig regulirt und machen mit ben Paffagieren mas fie wollen; ihre Unverfcamtheit mit bem Trinkgelb : Forbern grenzt an bas Unglaubliche, und wenn man ihnen Bormurfe macht, fo fchimpfen und gringen fie einen auf bohmifch aus.

Die einzigen Ausnahmen sind Teplit und bas schöne, großartige, bentwurdige Prag. Am Thore bieses steinernen Geschichtsbuches bekam ich einen sollben Schredt, benn auch hier trat ein Mauthiger

an meinen Bagen und fragte, ob ich etwas beigu-Reuern hatte. Ich war namennich in Beforgnis um bas Bobl meiner geliebten Sigarren, benn bler tonnten fie leicht in robe Sanbe fallen, allein bas Schidfal begunftigte mich jum zweitenmale, und Fraulein Remefis schien ihre gange Rache bis gur \* Linie vor Bien aufzusparen. Ich hatte noch teine Antwort gegeben, als ein Berr fich neben ben Mauthigen ftellte und mir gurief: "Geben Gie ihm boch eine Rieinigkeit!" Dein Geficht murbe purpurroth, Winn ich glaubte, es muffe jest ein amtliches Donnerwetter losbtechen, allein ber gute Dienstmenfc nahm mit gartlichem Dante meine Belohnung fur feine Treue, und ließ mich weiter fahren. balte biefe Erzählung für teine Rabel ober für eine licentia poëtica, fie ift factifch und leicht ertide lich, wenn man bie Summe nennen bort, mit welder biefe Mauthbeamten befolbet werben.

Mein Lohnbebienter vom schwarzen Rof war ein bochst interessanter Mensch. Er hatte sich in vieler herren Lander herumgetrieben, die merkwurdigaktere im Negligee kennen gelernt, und es wung alles Scheines gebracht; er war ein und zwar ein ausgezeichneter Philosoph

weil er nicht alle Beisbeit bartnadig in ein Gu-. ftem bineinbrangte. Sich bat ihn zuvörberft berginnig, mir nicht alle Mertwurbigfeiten zu zeigen; ich frate ibm, bag ich vor biefen einen ungeheuern Refpett babe, bag ich aus Buchern bie meiflen Dentmas der Drag's tenne, und iherhaupt lieber Menichen als Gegenstände betrachte. Menichen, nur immer Denfchen! Der Lefer wird weiter unten feben, bag ich angenommen: mas mich langweilt, mulle auch ibn lange weilen, und fast muthwillig bei allen Dingen vorübergehüpft bin, welche in Die Statistit ober Topogiaphie geboren. Ich bemerte bas jest, benn noch ift es Beit, bies Buch aus ber Sand ju legen, ohne mir fpater Borwurfe machen ju tonnen; ich fage es ausbrudlich noch ein Dal, bag ich alle Gegenftanbe ber Langeweile vermieben babe.

"Am wenigsten aber," fuhr ich zu meinem Lohnsbebienten fort, "zeigen Sie mir religiose Dinge: ich bin zwar ein sehr frommer Mensch und bete alle Tage auf meine Weise, allein man muß ohnehin in Bohmen so viele Heiligenbilber sehen, wie in Preussen Warnungstafeln, und, unter uns gesagt: Ich halte es mehr mit weltsichen als geistlichen Dingen." Er betrachtete mich zuerst mit bewundernden Augen,

thes bann vin toopigefänges Lächeln unre feine Lippen Spielen und fogte: "Ende Gnaten werben mit mir gufeleben fein."

27. Medimieting were vier Uhe' feihren eintr nach bein , Brabichin in bie Metropetitan - Rieche ju Gt. Beit. illen blefe But pflegt Satt Mis m beten , und ich ikonnte mite bas Wergnugen micht verfagen, einen vettriebenen Birde gur feben , wie et bis Sanbe faltit, und Gott jum Bergebung feiner Ganben bittet. Mis wir in bie Rieche traten , fagte mein Mentof: Malten fich Guer Gnaben bie Baften guy benn bie Leute find bier unenblich fromm." Der Ergbifthof las eben für feinen verftorbenen estammerbiener ein Tobtenamt; mahricheinlich' war ber Gelige ein treuer und verschwiegener Rnecht gemefen, und es mar eine gerechte Dankbarkeit feines beiligen Beren, ihm einen guten Plat im Simmel zu beforgen. Die gange Gemeinbe fchrie ihr "Bitt' fur uns!" an verschiebenen Altaren ftanben bie Priefter und verrichteten ihre Befchafte und Eniceten und fußten. 3ch aber ftand in heiliger Unbacht por bem filbernen Grabmale bes heiligen Repomud, - he und breifig Gentner wiegt und fruher noch

gewogen hatte. Wenn bu biefe feche und Gentner Gilber hatteft, bachte ich und wifchite

mic eine große Abrone and ben Augen, wie viele Unglügfliche moliteft bu gludlich machen, wie viele Troftlose troffen! Du wurdeft auf Die Straffe geben, mit vollen Sanben Gelb unter bie Leute werfen und anerufen: "Geht, bas bat ber beitige Revonned für Euch gethant. Er ift beraufgeftiegen aus feinem Grabe, bat mit Unwillen ben nutlofen Schmud betrachtet, und ibn mir anaben mit ben Borten: "Gebe bin und gieb ben Armen, auf bas. ffe ferner nicht mehr um Brob fcreien. Cage ibnen. baß ber acht fromme Menich tweber ber Rirche, noch Des Glanges bedürfe, um fein Bemuth ju Gott ju richten; fage ihnen, baf bie schone Ratur mit ihren Bunberschöpfungen ein unentweihter Tempel bes Deren, und bag Bewunderung und Genug alles Chanen bas beiligfte Bebet feil"

"Euer Gnaben, ba ift er!" flufterte mir ber Lohnbebiente in's Dhr.

"Wer ? "

"Der verehrungswurdige Urheber ber Inli-Retolution." Ich schaute hinauf nach ber vergitterten Loge und ich sah ibn, ben gartlichen Grafen von Artois, ben Monsieur! ben Geber ber Orbonangen.

Ge marf feine lebhaften Augen lints und route. beugte feinen Ropf, faltete bie Banbe, richtete fich nach einer Weinen Paufe wieber empor, rif ben Mund auf und - gabute. Und ich gabute net -ibm : ich fühlte bie Rothwenbigfeit ju gabnen, benn ich badete mich in ihn binein. 3ch ftampfte mit bem gufe auf bie Erbe, baf bie Bergogin von Ungottleme gefammenfuhr; ich verftechte Polignac und vief : Gebt mir mein Krantreith wieber! Gebt mir mein Frankreich wieber, meine mei und breifig Mittonen Scheven, meine Civiffifte, meine Sewalt; mein Reich. Ein Ronig obne Reid ift ein Reich obne Ronig, ein willenloses Wollen! 3th will bie Nationalgarbe und alle Concessionen laffen; ich will abes verfpreden, mas meine Frangofen wollen; gebt mir unr mein Frankreich wieber, fonft fterbe ich bier vor En-Maah! ich muß schon wieber gahnen! -nui ! Und ich fdrie in biesem Augenblick nicht: "Bitt' fie uns?!" fonbern "Bitt' fur mich! Berr Chriftus! ich will bir fur eine gange Civillifte Altare bauen laffen, und für funf und zwanzig Millionen be-...t man eine Maffe Religion in Frankreich. ; ja nie etwas Unberes gewollt, als meine . Burbe wieber berftellen, welche beibe

tipen Mimbus verloven hattert; und bein towner Be:amter Latil, ber charmante Erzbischof von Missente,
:hat.mir immer gefagt: Gire, Christus und die Ry-rannei feben in Sie ihre lebte hoffmung: vollenden
-Gie nicht, moran wir schon fo lange genubeitet; fo finkt ihr Glang und: ihre Macht auf ewig i Atfo bitt', für mich, mein herr Christus, und empfehle :mich dem Geben Gott zur nächstem Naconz bes Thusmes von Köntreicht. Sonft langweile ich mich zu Kobel " Und icht gafinte zum britten Male.

Ausficht auf Prag zu genießen, erzählte mein stiefelsputenber Philosoph, baß die Prager Karl X. nicht liebten, weil er zwar ben König fortspiele, und sein Bolk, bastehend aust funfzig ober sechzig Personen, mit all jener Weisheit regiere, die er schon in Frankseich an ben Tag gelegt, — aber so sparsam lebe, baß man schon auf die Vermuthung gekommen, er lege so viel Gelb zurück, um sich im Innern von Afrika ein Königreich zu kaufen, und die wilben Nastionen zu cultiviren.

abfcaute auf bie icone, von ber Abendsonne vergols bete Stabt, überfiel mich eine Schwermuth. Ich lehnte

mich an einen Baum', übenhinte bie Geliferungen meines Suhrers, ftarrte binunter in bas Schaufpiel ber Matur und in bas Engeenfriet ber Molitit; taus fend Gebanten gingen wir burch ben Ropf, von benen einer hinreichend gemefen, einen Pallgeifergeanten sum Commiffanius zu erhaben; ich balte bie Sanbe, Enimichte mit ben Bahnen, und mein Beficht wurde fo glubend roth wie die Moendsome. 20th, ich liebe bie Menfchen, auch bie Bobmen. Da ftanb ich mitten in bem fcbonen Lanbe, an beffen Grengen bie Biegel brefchen, und fo bicht brefchen, bag ungefnickt fein Lichtstrahl burchtann; traftige, fcone Menfchen gehen innerhalb bes bochgebilbeten Deutschlanbe ums ber und suchen nach ben Brofamen, die von bem geistigen Tifche fallen; fein Dichter fist unter ihnen, und fordert in lieblichen Weisen gum froblichen Go nuffe bes Lebens auf, und wann ja einmal ein Begeifterter über bie Berge gieht, wird ihm bie Rebie augefchnurt.

enbet, und schien in meinen Augen lesen zu wollen, im mir vorgehe. Er schrieb mit seinem Stocke man "Joseph II." in ben Sanb, und ich freundlich auf bie Schulter, jum Beichen,

buf er mich verftanden. "Es ging einst eine Somme hier qui," sagte ich, nahm seinen Arm und trat ben Ruckweg gum Wagen an. "Ja, lieber herr!" antwortete er, und der alte Mann konnte vor Nührung kaum sprechen, "eine schone Sonne, aber fie kam zu frah, und die Racht behauptete ihr Necht." Und er breitete die Hacht behauptete ihr Necht." Und er breitete die Hacht des und rief wie ein Begelsfreter: "Und doch haben die wenigen Strahlen alle herzen erwärmt und Millionen Abpse gelichtet, und wied wied eine Zeit kommen, wo sie wieder alle zussammendrennen werden zu einer großen, glühenden Sonne."

Ich bestellte mir zum andern Morgen Posipferbe, nahm mie vor, auf der Rückreise Prag's Leben und Breiben naher kemnen zu lernen; kuste zum Abschied meinen neuen Freund, den Lohnbedienten vom schwarzen Boß, und fuhr über Stock und Stein in geraden. Linke nach Wien. Aber noch nicht in Wien hinein!

An ber \* \* \* Linie hieß es: Halt! und ein Mauthiger trat wieber an meinen Wagen und fragte, sb ich Steuerbares bei mir habe. "Nichts, als ets was Tabat und einige Cigarren zu meinem Gebraude," antwortets ich, holte ein paar Gulben aus

ber Lafde, mid brudte ihm biefe in bie füchenbe Sand.

"I muß bod a biffel nachschau'n. Hahen's b'Gat, laffen's ausmachen!"

Babrend ich geherfam war, meinen Mantelfad und alle Padete offnete, hatte fich ein zweiter Beamter berangeschlichen, und laufchte mit bem einen Auge, während bas andere gleichgultig in ber Wett berumfdweifte. Rein Unterfuchenber, ber gubor nur einen nachlaffigen Blid über meine Effetten gewor fen, mußte fo eben bas eine laufchenbe Ange feines Borgefetten bemerkt haben; er gab mir beimlich fein Belb jurud, und ließ meine fammtlichen Sachen aus bem Bagen auf bie nabestebenbe Bant fchaffen. Sier wurde ich aufgeforbert, Alles einzeln beraus nehmen und befichtigen zu laffen; Giner fühlte bier an, ber Unbere bort; jeber Bintel murbe forgfaltig untersucht, meine feine Basche wie Unfraut burcheinander geworfen. Bu folden Beiten bete ich immer, bamit ich nicht mutbend werbe. Sier lag ein unschuldiges Beinkleib, bas biese Storung gar nicht .... connte; bort fab mich mein neuefter Rrad

inen blanten Knopfen mitleibstehenb an; hier man eine Chemifette, bort fielen ein paar

schnesweise Baterminder auf die Erdes eines meiner Bustspiele fiel auch; — einige angefangene Mouellen murben in ben Schlafrock gewickelt und mahrere lyrische Gedichte unter die alte Wasche geworfen; jedes Stäubchen Tabak wurde consident, und endlich faste Einer meine Briefe, und begann die unsesten zu lesen.

Bensch, so lange es bauert, aber wenn ich bose werbe, "so bin i a Viech!" wie die Wiener sagen. "Herri" rief ich, als er eben die Blatter entfaltete und sichs bequem zu der bevorstehenden Lecture machte, "haben Sie auch Ersaudniß von ihrer Regierung, die namentlich alle Fremde freundlich und artig behandelt wissen will, deren Geheimnisse zu erforschen? Heischt es Ihre Pflicht, Briefe zu lesen, und das heiligste Recht eines jeden Menschen mit Füßen zu treten? Bei uns würde man das Unverschämtheit nennen und eremplarisch bestrafen!"

"Bei uns nit!" antwortete bas Mauth-Unges heuer mit einer fürchterlichen Pomabe, und sette feine Unterhaltung fort; "i lef' ja a nur, was brin'n steht!"

Bei biefer Dummheit judte es mir in ber Sanb.

Ach hatte ein Königreich für die Erienhuis gegeben, wann ich Carl X. gemesen ware, diesem Steness manne, eine Maulichelle verabsolgem zu dürseh; allein ich wollte mich zu meinem Bergnügen in Wien ausbalten; bezähmte also die herverbrechende Wuth, packte insvischen meine Sachen wieder ein, und maritete dann ruhig, die man den Inhalt meiner Briefe ec. auswendig wuste. Man kann bei diesen traurigen Beiten nichts Besseres thun, als Alles ruhig abswarten.

"Na, Se hab'n ja viel Gelb 3' forbern, wie i seh'. Da werben's halt vergnügt leben, Gene v. \*\*!"
Mit diesen Worten, und mit einem freundliche malistiosen Seitenblicke legte er die Briefe wieder zusamemen, und kundigte mir an, daß ich des Tabaks, wegen in die Amtostube musse. Ich folgte ihm, tratader aus Versehen sehl, und ihn bermaßen auf den Fuß, daß ihm mindestens sechs die sieden Subeneraugen absielen. Mir wurde wieder leicht; er aber schrie wie ein gestochenes Schwein, hob das eine Bein hoch auf, und tanzte mit dem andern troß Rullmüller und Tagtioni. "I hab' Ihnen Fuß g'treten!" sagte ich und ging in die

œ.

Bler wurde ein Protofoll bes eingefcmuggelten Nabal's megen aufgenommen, und obgleich ich um bie moglichfte Gile bat, mußte ich über eine Stunde warten, und nebenbei einige zwanzig Gutben Munge Strafe gablen. Dan batte ben Staub aus meinem Tabalsbeutel mit gewogen, glacklicherweise aber nicht bemertt, bag noch ein Reft in meiner Pfeife ftedte, fonft ware bie Strafe bober ausgefallen. - Enblich fam ich zur Unterschrift bes Protofolls, ich eme afabl mich hoflichft, fagte ben vier gber funf Beamten, bie fich alle mit mir unterzeichnen mußten, bağ es mich fcene, auf eine so interessante Weise ibre Befanntichaft gemacht ju haben; versuchte noch ein Mal, ben Solotanger aus Berfehen auf ben Fuß au treten, er gog ihn aber schnell gurud; marf enbs lich einen febnfüchtigen Blid nach meinen amerikanis fchen Blattern, flieg in ben Wagen, und fuhr in bas larmende Wien binein.

## Das lärmende Bien.

Folge mir, lieber Leser; ich will versuchen, bich so schauplat hineinzuführen, aus bem ich meine Bilber entnehme. Du siehst riessige Säuser, aus benen alte, wunderbare Geschichten sprechen, und die mit ihrer hohen Stirn fast spotetend auf das junge, speculative Leben herunterschauen, das an ihnen vorüberzieht; Du siehst große Plate, in deren Mitte entweder eine Kirche steht, oder ein sprudelnder Brunnen, verziert mit schon gearbelteten Figuren.

"Fahr'n mer Guer Gnaben?"

Die meiften Straffen find zwar eng und krumm aber ihr Pflafter ift regelmäßig und glatt; Du barfft ruhig Deine Augen umberschweifen lassen nach ben schönen Frauen und ben brillanten Rausläben, benn bu riekirst nicht wie in andern Städten, über einen hervorragenden Stein zu stolpern, und durchestnische Purzelbäume Gelächter zu euregen. Für das Wohl der Füße ist überall gesorgts ja, diese Sorgsalt erstreckt sich weiter die zum Magen. Segen die Brust haben sich die Stemente verschworen; sie wird häusig durch einen schneidend kalten Gedirzswind, und durch schneilen Wechsel der Witterung incommodirt; und was endlich den Kopf betrifft, — so sindest du überalk wasserlichte Häte in der modernsten Façon.

Aber schanen wir das öffentliche Treiben näher an; zum Resectiren wird sich Stoff genug sinden. Schöne Frauen, sagte ich, und du schüttelst noch bestenklich den Kapf, während hier die lebenslustigen, coquettirenden Wienerinen vorüberhüpsen? Ja, mein lieber Kritikus, du mußt beinen Relsepelz ausziehen, du mußt beine Empfindungen mit der Landkarte ansbern, du mußt dich auch geistig acclimatisiren, wenn du alle Dinge richtig anschauen, und überall den Nasgel auf den Kopf treffen willst. Man muß weder mit einer Weißbier-Seele Italien bereisen, noch den Kordpol im leichten Ballkleide; man muß weder mit Stubenmädchen über griechische Kassischen, nach

bas Rinbfleifc mit bem Loffel effen: man neuf abers haupt nicht bumm fein, bas ift bie erfte Lebendregel.

Mis mein lieber Gefahrte, bu mußt feine tenftgemäßen Schönheiten forbem, wenn bu bier enwfine ben willft; bu mußt nicht bein Maag aus ber Tafche nehmen und an die Rafe legen, ob fie nicht etwa um eine Linie ju lang, ober ju furg, ober gu fart ift! Wir find bier nicht im kritischen Rorben, wo man ichon anfängt - wie Begel - bie Ratur berunteramerifien , werter fie in ihren Enfcheinungen nicht bem Alles überftrablenden Menschenverftande bulbigt, ober biefe fich nicht in ein Softem bineinpeeffen laffen: Mer ift bie Natur genial. Gie wirft Schonheiten bin und lacht einen aus, wenn man bie Bilbung eines Rufes nicht gang volltommen findet, ober mit ber Bolbung bes Muges nicht einverstanden ift; fie betvent Die lieben, lieben Fugden, und lagt aus ben Mugen bie innere Ginth, bas lebenbige Leben aufathmen, und alle ernften Runftrichter find entgudt, und werben roth bis jum Scheibel.

"Fahr'n mer Euer Gnaben?"

Du findest auch wenig schmachtende Schonheiten ich; es sind fast lauter naive und muntere Schonheis

ob fie ihren And Saum erwarten tomten; es find Mofeninaspen, benen es angftlich unter ben geinen Blattern wirb, weil fie ben Schmetterling mis Duft und Liebe umfangen wollen. Du wirft fie fpater naber tennen fernen, fobalb ich mie ihnen plaubere und tofe; jest find wie nur in ber Augenweit und ich barf, aus Furcht vor ben ftrengen norbifchen Reis Mem, bich nicht unter bas leichter flatternbe Bufensuch fcauen laffen. Aber wie gefallt bir biefer Con-Dier bipft eben ein reigenbes Babthen, wumbernett gelieibet, an und vorüber, und lagt alle ihre fconen Formen bervortreten, mabrent bas Muge fragt, ob bu fie auch bemeret - und neben ihr watscheft dn : beaumer , langbartiger Barfufler-Dond. Ueberbore bas indifferent ausgesprochene "Sahr'n mer Guer Gachen 2" bes Fladers, ber bier auf einem Steine fein Pfeifchen raucht, und heiter in die Welt hinausschaut; bore lieber auf bas Rlagegeschrei ber fabrenben Fiader und weiche ihnen aus. Gefdwinb bei Seitel Sie schreien namlich als Warnung fo, wie ein Uebergefahrner ichreien murbe, und jagen-babei mit einer Schnelligkeit und Sicherheit burch bie belebten Strafen, bag man glauben follte, Ginige aus biefer tobenben Menge mußten gerabert werben.

Glanzende Equipagen folgen' ihnen , unb bie taufend und abermal tinfend Fußganger winden fich wie bie Schlangen neben ben uns einlabenben Rafferbaufern vorbei, an beffen Benfteen bie Jouenallefer figen und aus ihren langen Pfeffen Bollen blafen. mehr Danipf macht, fie ober bie Beitungefchreiber, wollen wir jest nicht untersuchen. Schau biebert Brei ungrifche Bauern mit ihren biden Pelgen im heißen Sommer; ftarte, gefunde Denfchen int ihren beaumen, beterminirten Gefichtern. Dogen bie Wie ner fpotten und fpotten; ich habe fie boch fleb, blefe Sifenmanner. Druben geben griechtiche und tartifche Juben; fie gefallen bir in ihner bunten Eracht, ihren toftbaren Chawle; nicht mahr? Bas mich betrifft; mir gefallen bie Jubinnen noch beffet, bie ihnen mit ihrem Rrang blanter Golbftude um bas garte Ropfden folgen. Das find bie beften Lorbeeren. D wie weiß ift ihr Teint, wie weich biefe Buge, wie milb ibbe Mugen: ich mochte fie, bei Gott! gleich tuffen und fo lange tuffen, bis ihnen bie rofenrothen Lippen wund geworben, aber ba geht gerabe ein Beiner, braller Schufterbube vorüber, und ben muß ich bir . wieber zeigen, neugieriger Lefer, benn biefer " Schus fterbua ift ber Gott ber Wiener Bolfspoefie; unb

um sein Haupt glänzt ein Heitigenschein von spafigen With und wisigen Spaß. Ware bieser Schussnebube nicht, —

"Cabr'n mer. Guer Gnaben ?"

, — Die Flacker, Ochfe und Gfel, bumme Junge linge und pussischtige Manchen, fo mußte ber Wiener Mit herrn von Beblisty um gescheibtere Gegenstände bitten, wenn er nicht stenden wollte.

Einen eigenen Reis baben biefe fchomen Gemalbe, mit welchen Raufleute, Sabrifanten, Bienwirthe 2c. ihre : Gewolbe fcmucken und bezeichnen. hier fiehft bu ben "romifchen Raifer" in feinem Drnate, bort "ben guten Sitten;" bier prangt eine "Sofbame," bort matschelt eine "weiße Bans;" balb ftehft bu vor bem Bilbe bes "Ronigs von Baiern," balb vor einem "Monche," und nicht weit von ihnen erbiidif bu einen "rothen Stier." Dort' geht ein junger Chemann maur ichonen Langerin;" er hatte lieber bie Stumme von Portici" mablen follen, benn bie Er-Atere konnte plaudern. Wenn bu nicht in bas kleine Gemolbe jum "Polen" willft, fo erfrifchen wir uns in bem trefflichen Bierhause "zu bem brei Raben." Schau' bir bort bie "icone Frangofine an, aber verfanne auch nicht ben "Merkur!" Bor jener Apoein Ahvokat' betrachtet bas Bilb mit vieler Theils nahme. Dem "Paganini" an jenem kaben sehlt bas Sespenstige, Geisterhafte; viel besser ist der "Silze hut" hier gemalt. Hier ist ein "Ligourianer," dort ein "Schensal." Dort heist es "zum schönen Schaus spieler," hier "zum Hanswurst," und "zum heitigen Beiste" geht so eben ein Freudenmädden, und kaust sich ein Gürtelbandchen, das sie bald zu losen wünscht. So berühren sich übenall Heiligkeit und Spott. Pom traits von Fürsten und Pfassen stud in großer Wenge, vorhanden, aber Dichter, Gelehrte und Staatsman ner sucht man vergebend; die Gensur wird sie mahre scheilich streichen.

"Fabr'n mer Guer Gnaben ?"

Aber was ist bas? Der vort bem Criminasgebaube versammeln sich eine Menge Renschen. Wir sind hier auf dem "Hohen Markte." Die grungrautichen Polizeimanner schließen einen Kreis, und stellen eine Verbrecherin zur Schau; wir wollen nasher gehen und hören, was sie berechtigt hat, in die sentlichkeit zu treten. Die Buben und Mädcheu ien: "A Kupplerin, a Kupplerin! Mutter, Mussa Kupplerin! Schau her!" — Du mußt wis-

fen, mein lieber Gefährte, bag bergleichen gerichtliche Musftellungen ibier nichts Geltenes find; ine Dien burfen teine Borbelle erffiren, und als man bem Raffer Joseph bie Nothwendigkeit folder Institute einleuchtend machte, intem man behauptete, ohne fie wurde bie Demoralifation beforbert, foll er geants wortet haben: er wolle fein Dach über Wien machen laffen. Die Regierung brudt baber bei vielen folder Rorper-Bertauferinnen ein Muge gu, - weil fie mohl weiß, baf es fogar Seelen-Bertauferinnen, und gegen biefe tein Gefet giebt, und weil fie aberhaupt an bas Mugezubrucken gewohnt ift, - beftraft aber gerechter Beife folche Beiber, die in eine feierliche, unentweihte Familie bringen, und ihr ftilles Glud vernichten. Diese Scheusale schleichen fich in bas Berg junger, unfchulbiger Mabchen und legen bort ihr Gift nieber; fie fuhren fie ohne Wiffen ber Eltern mit loderen Roue's jufammen, bis fie, von Schmeicheleien und Geschenken bestochen, bas Opfer ber niebrigften Gewinnsucht geworben und einen Weg betreten haben, ber birect in die Rloafen ber menfchlichen Gesellschaft führt. Da siehst bu folch eine Beftie. Sie hat fich zusammengekauert und blickt jur Erbe, als ob noch Schaam in ihrem Busen

wohnen könne, in diesem Lexikon aller Michtswürdige, teit! Es ift nicht so viel Unterschied zwischen Mann und Mann, wie zwischen Meib und Weib. — Da steht neben ins eine blühende Jungkau, über mahe, vielleicht sunzehn Frühlinge ihren Zauber geschützet haben; sie schaut unverwandt nach jenem Weibe, und aus ihrem reinen, himmelschönen Auge leuchtet die fromme Seese heraus. Sie weiß noch nicht, was eine Ampeterin ist, und ein Engel stüftert ihr zu, sich nicht zu erkundigen.

"Fahr'n mer Euer Snoben ?"

Fort von hier und brüben hindber, wo ich ein. Glöcken klingen hore! Ein Priefter geht unter bem "himmel," ber von vier Airchendienern getrasgen wird, und bringt die Monstranz, ober, wie der Wiener sagt: da kommen's mit unserm Herrn! Ripgs. siehst du fast alle Leute auf die Knies fallen, oder sichsbeugen und Kreuz schlagen, je nachdem sie bekansgen sind, oder sich erhaben über diese Geremonie dunsten. Immer weiter, immer weiter, mein Freund, wir werden später noch mehr Religion sehen; du sin-

an jeber Ede ein Studchen! Wir treten hier iben Stephansplat. Das ist ber riefenhafte Thurm feinen alten ehrmurbigen Ropf hoch hinausstredt

aber gang Wien, und ben Aconten von allen Bergen ber freundlich entgegenbtidt; Die ewige Phefie Biens. Sabrhunberte find an ihm vorübergeraufcht, und ban: bertelieber in feine Ballen eingofdrieben? tief ergreifenbe, bumoriftifche Lieber. Jeber tann fie lefen, ber bie Sprache Gottos verfieht; Gott fcbreibt mit Sternen , Blumen und Steinen. Der beitige Stephan bat Farften gefront und fie ju Stanb gemacht, wahrond er bes Bettlers Gebet freundlich aufnahm und Troft in feine wunde Seele goff; Millianen gefdicte licher Thranen haben feinen School gefeuchtet, benn bie Ungludlichen flachteten an fein großes Berg, wann ber Rrieg feine gunbenbe Facel fcwang, und bas bommenbe Gebrall wathenber Belagerer fie jufammenfdredte; wann bas fdenfliche Gerippe bes Sungens aber ihre Sturen gog, und bas furchtbarfte aller Clemente Bab' und Gut verschlang; wann bie gierige Dest ihren schwarzen Rachen offnete und bie vergiftete, ober Tyrannen bie Bergen ger-Luft tis; - o, St. Stephan hat Bieles gefeben und gebort, mein lieber Befahrte, viele große Befchichten, und jest bort er Strauf und Lanner fpielen, und fieht bie Statue bes beiligen Raifer Joseph ein ernftes Beficht machen.

di.

Du willst wisen; wo hente die beiden politischen Figuren (ich merde die spater fagen, warum ich sie so nenne) ihre Geigen: fierichen. Dort an jener Erte, wo Fiaker an Fiaker gereiht ist, findest du eine Ungahl von Affichen, unter denen auch sie gerwiß die lebenstustigen Wieder einladen. Werse hier noch einen Bild in die große derühmte Geroldsche Buchdandung, und laß und nun hindergehen. Graus bei Donnsaper in Higing, Linner im Parradies-Garton, Morelli, der britte in threm feinbliechen Bunde, seinem Talente nach wohl zu wenigbeachtet, spielt drausen in Heiligenstade.

Heiligenstadt ist ein hubsthes Babebeichen am Tuße bes Kahlenberges; Griffparzer und Bauernfeid effen gewöhnlich bort zu Abend, so lange die Schwalbe burch die Blätter streicht, und bu hast Gelegenheit diese beiden berühmten Männer kennen zu lernen. In Wien fragt man nämlich selten nach der Wohnung, sondern nach seinem Erholungsorte, wennt man Bekanntschaft mit Jemand machen will. Ues berhore also kunftig Nichts, lieber Gefährte, wenn ich auch en passant spreche!

... Da ift schon wieber Religion! Ein Rirchenbiene tedgt die Muttergottes-Fahne, und singend und

bident folgen ihm Manner, Beiber und Rinber; es ift eine Wallfahrt nech Mariasell. Dort, zwei Zagereifen von! Wien, befindet fich namitch ein Das vientlib, das unendlich viel Wunder thut, und bei bem lieben Gott in großem Unfebn ftebt. macht Blittbe febend, Schwache ftebent, Labine gehend und Krauen fcwanger; es forgt, bag bie Bels ber bluben und reichen Gegen tragen, bamit bie Bauem. ibre Abgaben entrichten Konnen und van ben Enecutoren nicht geprügelt merben, wie es benen gefchieht, bie es nicht liebt; es wifcht Gunben aus bem Schulbbuche, bas Befus Chris fins im himmel fabet; es thut alles mogliche Unmogliche, aber man muß glauben; man muß einen febr farten Glauben baben. Dhne biefen tann man alle feine Bunber nicht feben, ausgenommen Die Beilung ber Jungfcauen; von biefem Uebel merben bie jungen Madchen gewöhnlich schon im erften Rachtlager ber Prozeffion befreit.

ŧ

"Kabr'n mer Guer Gnaben!"

Folgen wir berfelben jest bie Rarntnerfrage hinauf bis jum hofoperntheater. Eine enge Strage und bie lebhafteste Paffage! Drange bich nur recht bicht an die Rauslaben, bamit fie bich nicht übersahren, diese rasselnden Conipagen, diese mitden Fiaker. Solltest du ja eine Scheibe eindrücken, so bezahle ich sie nicht; nun immer nare märtel Links und rechts siehst du die berühmtesten Gasthäuser Wien's, den "wilden Manne" den "Erzeberzog Carl" und den "Schwan;" in allen dreien ist es enorm theuer, aber man speist in ihnen vortressich. Merke dir, was ich von Speisen spreche, dawit man nicht sogleich in jeder Gesellschaft weiß, daß du ein Fremder bist.

"Ra, i bank'i. — Schaun's bach guf!"

"Ja, lieber Mann, ich konnte nicht bafür; man stieß mich auch!"

Holla! aus bem Wege, Gefchrte, hamit bu bich nicht beschmutest. 3wei — treten und hier mit ihe ren langen, schwarzen Kutten entgegen; wenn but sie naber anschauest, wird es dir klar werden, daß der Teufel Familienvater ist. Die Heuchelei grinzt aus ihren bloben Augen heraus und lacht sich ink Faustichen, wenn ein Mensch der untersten Balke-klasse noch so einfaltig ist, den hut vor ihrem Neste zu ziehen. Die Gebildeten speien aus, sobaid sie diese heitigen Schurken, das schwarze Ungezieser des Simmels auf der Erde herumkriechen sehen, einen

Leichnam fuchend, an bem fie fich fatt freffen tonnen. Gie-erschielchen Erbschaften und find die Prisfier ber Dummbelt und ber Finfteenis; schen, wie alle Berbrecher, geben fie seiten allein auf die Strafe bissaus, wann sie ihre Raubhoble verlassen muffen, fonbern scheichen sich Pnarweise burch die Menschen, von bereit Feinden sie pestegtet werden.

Und jest binauf auf bie Baftei, welche bas eis gentliche Bien umfolieft, und bie teigenbfte Musficht auf bie Borftabte barbietet. Bwifthen Beiben find icone Unlagen: ichattige Alleen und Biefenplate und ber Spaziergang bier oben ift ein immer wechselnbes Panorama. Jeber Schritt eröffnet bem Auge eine neue Perfpective, ein anderes Gemalbe, eines übertafchenber, als bas andere! Dicht vor und bobe Pappeln, über beren Gipfel wir binabfcauen, buntle Roftanien-, buftige Rug: Baume, und gin buntes Gewirr von Fuggangern und Equipagen; weiter binten bie prachtigen Bebaube und Riedjen bet Botftabte, und gang hinten, bie Rotunbe beidieffent, Die grunen Gebirge mit ihren Dorfern und Buftichloffern! Dan mochte gleich binuberfpringen aus bem tollen Geraufch ber Stabter in Die ftille, wonnige Ratur.

## Erfter Traum.

Es war Nacht, finstere Nacht. Ich sah eine ungeheure Wiege, rings von Bergen eingeschossen, darimen lag ein gutes, kräftiges Bolk. Und auf einem dieser Berge saß der hohe Beamte und wiegte, und sang eine Hymne, damit das Bolk schlafe. Und wann bort oben ein Stern hervorbligte, so stieg er hinauf und löschte ihn aus, auf daß die funkelnden, lieblichen Stahlen nicht in die Augen der Kinder sielen, und er toschte alle Sterne aus, die es sinster war und ruhig wie im Grabe.

Aber von ferne her kamen Wolken gezogen, Wolken mit rofigen Traumen, und brinnen erklangen fuße Lieber von Freiheit und Weltliebe; und es war, als ob die Kinder horchten, benn fie bewegten fich und lachelten; und die Lieber klangen immer fie-

fer und wonniger', bis die Rinder erwachten und mit den Sanden hinauf langten nach ben rosigen Traumen.

Da warb ber hohe Beamte zornig und band fie Alle fest in ber Wiege, und rief viele Mauner herbei, die hatten finstere, grauenhafte Gesichter und trugen lange, schwarze Kleiber.

Und die finsteren Manner stellten fich rings um bie Wiege, jagten die Wolken mit ben rofigen Traus men fort, und sagten ben Kindern, sie sollten beten und schlafen, und schlafen und beten, denn solches sei ber Wille bes herrn, ber sie gesendet.

Und die Rinder fürchteten fich vor ben schwargen Gestalten, und machten ihre Augen gu.

Da erhoben die Manner ihre Stimmen, und fangen in bumpfer, geifterhafter Beife:

Wir verfluchen die Wiffenschaft Und des Menschen Seiftestraft, Wir verfluchen das Licht! Schlase und bete du Erdensohn, Bete für deines Derrschers Thron, Fluch! wer die Retten bricht.

Die Sedanken kommen von Gott, Aber nicht die voll hohn und Spott lieber die Tyrannen! Gin Sebante nur ift erlaubt, Der fur bes Regenten haupt, Rur ber Gine ift frei!

Droben über ben schwarzen hob'n, Erwartet die ewige Rache Den, Der hier frohlich und frei! Selig, die nicht denken und thun, Die, wie wir, nur beten und ruh'n, Und preisen die Aprannen,

Und die Kinder fürchteten sich immer mehr vor ben gespenstigen Mannern, brückten ihre Augen fesster zu, schliefen wieder ein und traumten von den sußen und wonnigen Liedern. Und als die Manner sahen, daß das Bolk schlief, grinzten und lachten sie höhnisch und verspotteten es, und der hohe Beamte wiegte wieder und sang die homme.

## Die Wiener.

Die Wiener haben einen großen Vorzug vor ben Nordbeutschen, sie sind keine Philister. Mit Lust und Liebe sehen sie dem neuen Geiste zu, der überall, in allen Köpfen und Herzen seine Knospen treibt. Keiner neuen Anschauung sind sie abhold, sondern pragen dieselte in ihr Innerstes, sobald sie sich bes währt; sie rumpfen auch nicht die Nase über das geistige Streben der beutschen Jugend, sondern freuen sich darüber wie über den Frühling.

F.

Da die Censur kein Buch erlaubt, bessen Funsten bem Obscurantismus schablich find, so greifen die Wiener nur nach verbotenen Schriften und ber beilige Geist hat bier bei weitem mehr Seclen entessammt, als in bem gelehrten \* \* \*. Ich habe

während meines Aufenthaltes in Wien nicht einem einzigen gebildeten Mann kennen gelernt, ber nicht für die Freiheit glühte, und trautig den Kopf schützteite, wenn seines Baterlands in mancher Beziehung erwähnt wurde; in Nordbeutschlaub dagigen Kemmen sich noch viele Tausende von Philistern und gelehre ten Pedanten dem Liberatismus entzegen, und versspotten die Apostel der Freiheit mit höchtrabenden und verblüssenden Worten; hinter benen freillich das Auge des bessern Menschen mur Heuchelei oder Leersbeit sieht.

Ge ift gang richtig, bag Borne in teinem Lande so ftart als in Destreich gelesen wird, und die Wiesner lesen ihn nicht nur, um ihn gelesen zu haben; er ist ihnen zum Bedürfniß geworden, weil er mit geistreicher und eisenfester Sprache ihne geheimsten Empfindungen offenbart; weil sie ihn für einen Gotte gesandten halten, bessen mächtiger Einstuß auf unssere Beit unverkennbar ist; heine ist weniger gei liebt und verehrt; man nennt ihn den spielenden Knaben neben dem ernsten Manne, und Wolfgang igel steht viel hoher bei ihnen. Ischofte in Lieblingsschriftsteller der Wiener, auch für we helben interessitet man sich, und als bie

fogende Nachtigall aus, den Gebirgen herüberstate texte, als ihnen Auersperg seine "Speliergänge", wichhelte, war eine allgemeine Bewegung in, Wien und die Buchhändler kannten nicht so viel Eremplare des berplichen Quebes berbeischaffen, als ihre enthus hasilichen, Mitburger verlangten.

36 fpreche bier ngehrlich weber vom boben Abel, noch von ber unterften Boltaflaffe. Der Diener Abel ift bochft unfchablich; er genießt bie Bortheile. welche ihm ber Thron gibt, jahlt zu hause seine Uhnen, - Mancher kann oft nicht bis 5 gablen fabrt in feiner Equipage buichs Leben; bezahlt feine Loge in ben Softheatern; lagt funf gerade fein und bekummert fich weniger um Politik, Runft und Diffenfchaft, als um feine Maitreffe. Gein Mimbus ift langft erlaschen, benn in Wien ift jeber "gnabig" und , herr von;" wer viel Gelb hat, ift Cavaller, und mer weniger bat, amufirt fich auch. In die unterfie Bolletlaffe bagegen ift icon ein Sartaswus gegen bie beftebenbe Regierung gebrungen, ber fich in ungabligen Scherzen ausspricht, bie einen imppenghrenben Stoff jur Unterhaltung bieten.

Semuthlichkeit ift ein Grundzug bes Wieners,

mathlichkeit gewöhnen, benn sie hat zuweiten einen etwas ungarten Anstrich und will verstanden seinen Ausgrich und will verstanden seinen Ausgrichten verlegen nach einem herzlichen Gandschinge witst sie die Großeit an den Aopf, die dich entweder verlegen macht, oder zund Gelächter reigt, sobald du näher mit dieser Somathe lichkeit vertraut Mst. Der Wiener zirkeit nicht lange mit seinen Andbrücken; er läst Gerz und Kopf gehen und ist überhaupt mehr Wensch als wir Nordbeutssche, die wir entweder Justigrach oder Strumpswirker oder Graf sind und immer genau betechnen und messen, oder der andern zu wenig gethan.

Wohin wir uns auch wenden, wie finden keinen Menschen: immer nur zwei Fage, die einen Titel umbertragen. Hochmuth und Dunkel bes pornehmen Pobels und die Robbeit des hinternehmen bruden unser sociales Wesen nieder; in Wien dagegen sindet man weder eine Spux solches Raften 2 nach des Schnaps Geistes. In demselben Wirthshause, wo Lakaien, holzträgerinnen, Kiaker und Lacknechte ihr "bel Vier oder Wein trinken, siehst Du berühmte ster, Rausleute, Beamte und reiche Cavaliere ihren geputten Frauen, Tochtern und Geliebten,

bie es gleichfalls nicht geniet, wenn neben ihnen eine Seine ihre lodenben Blide fcbiefe.

Bergnagen sucht ber Wiener, und er dammert sich wenig darum, ob alle Nachbarn sein lebhastes Gespeach und seinen lauten Judel hören, benn er weiß, das man nicht die Rase darüber rumpst. Wiedes ihm zu heiß, so zieht er ben Rock aus; zwickt es ihn in den Beinen, so tanzt er; gefällt ihm ein Rabchen, so macht er ihr den Hof; will er spielen, so spielt er; will er trinken, so teinkt er; kurz: er ift innuke Mensch, immer ungenitt!

D biefes verfinchte Geniten bet Deutschen!

Auch der Pietismus, diese geistige Seuche, welche im Rorben unzählige Opfer hinrafft und ben Gang ber Auftfarung hemmt, findet in Wien keine Andhager. Man soute freilich Wunder glauben, wie dunkel es noch in allen Köpfen sei, wenn man an einer Kirchthur mit großen Buchstaben die Worte liest: "Dier ist vollkommener Ablaß zu haben!" ober wenn man unter den Afsichen an einer Straßenecke eine Menge Gebetbucher anpreisen, auf jedem freien Plate Betende knieen, die Stellwagen nach bem-Gnadenorte Mariazell, ober die pomphaste Prozessisch am Frohnleichnamstage sieht; allein das Alles

find Dinge, die bem gemeinen haufen unfohren, Dinge, durch weiche man ben Schein aufrecht habten will. Den gebildeten Wiener erbauen diese frommen Wiche uicht; er fragt wenig nach Geremanien und findet überall feinen Gott, mo er Genuf und Schönhelt findet. Die Welt schmest mie noch, unf er, warum foll ich verhungern?

In einem solchen pantheistischen Lande sieht nag tärlicher Weise die christische Religion mit ihren Entbehrungen und ihrem Vertrößten auf eine jonseitign Belohnung nicht auf starten Füsen, und dat der himmel wieder einen so ausgestärten Färsten wie Joseph II. auf den Thron Desterreichs, so wird as sich zeigen, welch ein großer Fonds zur geistigen Fraiheit in diesem Bolke vorhanden, wie unendlich gerade dieses Bolk von der Natur begünstigt ist.

Am liebenswurdigften ift ber Wiener ats Safte freund. Er will beine Bekanntschaft machen, labet bich, ein, mit ihm über Land zu fahren, ober bittet bich, ihn auf seinem eigenen Gutchen zu bosuchen. Mit offenen Armen kommt bir ein frember Mann entgegen, öffnet fein ganzes herz und sein ganzes haus, führt bich zu seinem freundlichen Welbe, ruft bie bishenben Kinber herbei, und ehe eine halbe

Sambet vergest, bist du Mitgtied einer gladlichen-Familie. Alles steife, ceremoniesse Wesen: ist vers. bennet; je ungenierer du bist, je freshicher, je mehrgestätst: du. Man hat dich weder eingeladen, ber Convenienz ein Opfer zu beingen, nach silbernes. Abee- und Kassen-Geschirt, prächtige-Wendelft u. s. w. glanzen zu lassen; man will nur ein pear Stunden sechtich mit dir sein, um öfter frohlich mit dir sein zu können, und bennoch wird es dir an Nichts sehben, solbst an Glanz nicht.

Die Tafel ist ferbirt, und die Regsamkeit beines Gustgebers wird reger. Er ist bereits drei Mai in der Bude gewesen, hat seibst im Keller den Wein ausgesucht, damit der Bediente keinen schlechteren Jahrgang greise; er hat selbst den Drath vom Champagner gelöst, und diesen in ein Kuhlsäschen wit Sie gestellt; hat überall nachgesehen, od Alles in Ordnung; er hat seine Frau, die älteste Tochter und die Domestiten zwei Mal erinnert, ja recht genant auf das Wohl des Gastes Acht zu haben; nun endlich ergreist er deinen Arm, führt dich zwischen zwei hübsche Weiber und sest sich selbst dir gegens über, um die Mahlzeit zu reguliren, und sich an deinem Wohlgefallen über die verschiedenen, sein zu-

bereiteten Speifen und trefflichen Betrante ju ergogen. Ich rathe bir, bin und wieber mit Delitateffe Etwas belitat ju nennen; es ift eine tiene Schwachheit bes Wieners, nicht vergebens fur bich geforgt gu haben: mit beiner Bufriebenheit und einem fleinen Enthuffasmus über feine Ruche" machft bu ihn auf zwei Stunden jum Gotte. Und bu barfft breift loben, ohne gegen beine Uebergengung ju fpreden; man behandelt hier bie Ruche niemals als eine Debenfache; bie Rochtunft ift hier eine wirkliche, beilige Runft, unter jedem Rauchfange findeft bu ihre Mufe. Dan treibt teinen Dilettantismus mit bem Rochen, wie es leiber noch im Dorben gefchiebt. 3d habe hier Braten und Dehlfpeifen gefunden, bie meine gange Aufmertfamteit in Unfpruch nahmen; ich kann nicht leugnen, bag ich manchmal febr ftark in Wien gegeffen habe, und boch ift es mein Grundfat, mich niemals gang fatt gu effen, weil jeber Menfch unintereffant wird, fobalb fein Magen keinen' Bunfch mehr hat.

Ift nun einmat bie Laune bes Wieners rofenroth veben, so malte er sich aus einem Spaß in ben en, und gehst bu ohne alle Rudfichten barauf b wird er fast überluftig und überherzlich, druckt bie gehn Mal bie Sand, umarmt bich, taft bich, und wird fo burch und burch ber naturliche Menfc, bag eine hannoverische Ebelfrau ben Schwindel in feiner Gefellschaft bekame.

Nun geht es zum Spiele, zu einer ber wichtige stein Beschäftigungen bes Wieners. Seine Augen, die bisher lebhaft glühten und wie ein Diamant alle Farben strahten, bekommen jest einen ernsten Chae rakter. Er nimmt die Karten zur Hand, wie der Prosessor das Compendium; er sest sich auf seinen Catheder und geht an seine größte Wissenschaft, Schon im nächsten Augendicke gilt es, theoretische Kenntnisse und Ersahrungen in Anwendung zu brinzen; seine Ehre scheint im buchftäblichen Sinne des Wortes auf dem Spiele zu stehen, und es ist jest wahrlich nicht so wichtig, ob D'Connel das Oberhaus stürzt, oder daß der Wiener seinen Robber gewinnt.

Sollte bir, lieber Nordlander, das Unglud pafefern, bag du einen Fehler machft, so nimm es bem lieben Wiener nicht übel, wenn er bich, ben er noch vor breißig Minuten herzte und füßte, mit aller Strenge anfahrt, und bich mit zornglühenden Augen auf beinen Fehler aufmerkfam macht. Die Sache ift für den Moment viel bebenklicher, als bu

glaubft; in zwei Minuten lacht und fcherzt bein Gaftfreund wieber.

Denfelben Eifer zeigt ber Wiener auch im Theater. Der Liebling in ber Burg, bei beffen Erscheinen schon Kinder und Greise enthusiastischen Beifall spenden, wird ausgezischt, wenn et sich verspeicht; der Sanger im Karntnerthor-Theater, bei dessen Tonen man den Kopf hin und her bewegt, und sich in seinen Melodien zu Baden schiebt, die feine Angestielentige Bewesse bei Allestielen Bock schiebt, and der Missalent ober in ber angebetete Komiser an der Wiere in ber Eropotsstade fallte in montentant Angnade, über schiebt seinet seinen Spasse die Grenzen, die feile sich meit genug ausgebehnt sind?

Des Wieners Sifer, Lebenbigfeit und Senufflucht wachsen von Rag zu Tag. Met bet jungen Leuteif finder inan zuweilen eine gewiffe Trägheit und Steicht guttigkeit, wo aber der Lebenswintee führen angeelich seine Stocken zeigt; ist innerlich noch innner tielben der Frühling, und ich bin fest übetzengt, das der Rords deutsche viel früher als des Defletteicher in den Himinet

mt, beim Sener fcifift bet Blerthelle feine Lebens, fer icher bebarf gewiß einer langen Riche, Beebt er

ger Mag Miller of the Arthur M

ie de la financia de la companya de

William Bra Dock

Das -Mart : "Hebengwütbig" ichnint eigenbs :ffim: bie Bienreinnen enfunden an fein; est gibt fain Cpitfeton. bas fie treffenber bezeichnet. Gie bunfen beiter und wohlgemuth, woll Mutterwit und reizender Naturlichteit in die Welt hinein, pfluden hier und ba eine Blume, legen fic an bie Bergen ber Manner, fchafern und tofen, und bupfen eben fo froh wieder aus ber Welt hingus, benn fie glauben, im Simmel gabe es lauter Schone, geiftreiche und galante Manner. Das gefte Bort, bas fie buchftabiren fernen, ift: Monny ber lette Genfger, ber in ihren Geelen gittert: Dann! Gie maren Utheiften, wenn fie fich Watt nicht als ein mannliches Wefen bachten; fle. leben und moben, athmen und benten, gittern und fühlen nur für bie Danner, und bas ift recht, bas ift liebenswirdig, entzudend! Das Beib foll nur fit ben Mann leben; ber Mann für bie Gefchichte, funifi bie Ewigdeit foetig und bas Leben erhiben.

Die Wienerinnen halten jeden Tag für verloren, an welchem sie nicht mindestens mit einem hubschen Manne coquettirt haben; die Berlinerinnen den, an welchem sie nicht zehn Mal ihre Augen niederschlagen mußten. Die Wienerinnen sprechen am liebsten mit Mannern, die Berlinerinnen von Mannern; die Wienerinnen sind, die Bertstenerinnen sind; die Bertstenerinnen, wenn sie unter Mannern sind; die Bertstenen, wenn sie unter Mannern sind; die Bies werlnnen freuen sich und prunken damit, wenn ihnen der Hof gemacht wird, die Berlinerinnen freuen sich und suchen es zu verbergen.

Die Wienerinnen find gang Weib, bie Begilnerinennen bis jum Kopfe.

Die Wienerinnen find voll Leben, bie Berlinerbrinen voll Lebensregeln.

Die Menerin fagt: ich liebe Dich ! die Merikerinich will es nicht leugnen, bas ich eine Milgung für Sie empfinde.

Die Wienerin wird burch einen Ruß Deutter; bir setlinerin bebarf bes Priefters ober ber Leibenfchaft

... Das Seit ihr : Michelmen: liegt: in Ihren Lie gengigmes fie fableng unba benfen at neuechenicfie imit bem erften Blide; fie find unfahig, ihre Empfindungen ju verbergen. Sei es Bag, Liebe ober Gleiche gultigfeit, was fie bewegt, immer wirft Du miffen, woran bu bift. Sat bich eine Dame guf ber Promenade zwei ober brei Dal mit ihren lebhaften Mugen betrachtet, fo wird bein freundlicher Bruf im Theater freundlich erwiebert, und fugeft bu ibe beim Rachhaufegeben bie Sand und begleiteft biefa Artigfeit mit einer Schmeichelei, fo fublit bu beine Sand leife ober ftarter gebruckt, je nachbem fie fur bich empfindet. Mun fcmarme aber nicht gleich von einer Eroberung. Glaube nicht ichon im Parabiefe gut fein, wenn bu einen Apfelbaum fiehft! Sie hat bid) gern, bas Uebrige wird fich finben. Do fie bich liebt, ift eine andere Frage; ob bu noch um einen einzigen Schritt weiter fominft; ob bu tinfig fitte bet " Danb bie lieblichen , Schwellenben Siepenifffin, Glut um Glut: mit ihr taufchen barfit, ift noch febr ungewiß, liegt noch zweifelhaft; wie bie Conne, binter tenben Wolfen.

- Aber verjage auch nicht, bu frommer Chtift! Glaube an die Liebe ber Wienerinnen, wie an bie

Unferhlichkeit; pielleicht jit biefer Stande beine Seligkeit, vielleicht realifert fich bein Spffin auch. Mus leise greife die Fellung an; benn Surm wied gewohnlich mit aller Macht erwiedert, und beine Pfine find auf ewig gescheitent. Sungere ihr Bens aus, bann übergibt es sich dir auf Lod und Leben.

Bor allen Dingen aber fei artig und galant, wenn bu eine Wienerin für bich gewinnen willft, benn nach biefen Eigenschaften sucht sie oft lange Beit vergedens. Ste gibt oft Monde hindurch Feuer aus ihren Herzenösplegeln, bald auf biefen, bald auf jenen Mann, aber immer wird dieses Feuer burch Rechete, Getchgultigkeit ober Rohheit getofcht; die zatte Weiblichkeit zieht sich sich entweder verletzt zuruck, und ruft, wenn auch ungern, ihr noli me tangeret ober sie wird selbst roh unter rohen Handen.

Wer hat eine eble Apschauung bes Weibes und, ware nicht erschrocken, wenn er bie jungen Wienes im Umgange mit Mabchen und Trauen beobacktete; wer ware nicht erschrocken, wenn er Gespräche horte, in benen nur bie eindeutigsten Iweibeutigkeiten Frode, finn und Gelächter verbreiten; wen bette es nicht, tief in die Seele geschnitten, wenn er ein Welb;

Worte fprechen borte, Die ihre Rofenlippen und ihre geiftige Schonbeit vergiften ?

Ich liebe bie Wiener mehr als meine Landsleute, aber eben beshalb brangt es mich, sie von bieser Seite hart anzugreifen; ich bin weber pedantisch noch prübe, aber ich hege die Melnung, daß eine Poesse im Umgange beiber Geschlechter bleiben muß, sollen nicht die ebelsten Gefühle erstickt, die Weiber zu Hetaren, sall nicht der Mensch zum Bieh werden! Liebt und umschlingt euch in Luft und Wonne, aber es sei ein geistiger Genuß, tein thierischer; wann sich Euge Lippen von einander reißen, behandelt Euch mit Bartheit und Delikatesse, sonst stirbt Eure Reis gung: Ihr werbet gemein, roh, Euch selbst zuwider!

Das Weib ift weich und warm, und nimmt jebe Form an; unter ber Liebe eines eblen Mannes offenen fich ihre heiligsten und schönsten Empfindungen, etschließt sich ihre ganze Göttlichkeit; unter roben Sanden wird es zum gemeinen Geschöpf, bas Phislosophen und Sarviker mit Recht verachten.

batt wit die achte Anschauung, und burch biese Beredlung bes Welbes felbst haben. Die alte Welt'
überfah feine geiftige Schönheit gang ober machte es

Romantik war narrisch und machte das Weite denso; und bie neuere Beit, welche überall resormirt, geht offenbar zu weit mit seiner Emancipation und zerstritt die Heiligkeit. Sie will bem Weibe seinen herrs lichsten Schmuck rauben, aus jeder Blume einen Fruchtbaum machen; sie verwirft sogar die Che und will an jeder Ede lieben!

Es ift freilich schmerzlich, jebe schmachtenbe Blonbine mit ber Ueberzeugung feben ju muffen, fie nie tuffen zu burfen, weil ich mich fur biefes gange Leben hindurch an meinen lieben schwarzen Engel gefesselt weiß; es ist freitich schmerzlich, fast unnature Aber biefe Welt, man mag fie anfaffen, wo man will, ist einmal nicht vollkommen, und Ihr vernichtet mit ber Che unendlich viel Schonheit und Tugend. Liebt nur einmal mahr und innig, fühlt Euch gludlich und felig burch ben Befig eines Mab. chens, in bem jebe Fiber nur fur Guch gittert: gum Leufel ift euze gange Philosophie, undbifft feib wies ber bie Gloden, die mit groffen Biens bie Ginvohner gur Riche rufen undlifetbil binufen bleiben Cin finance, erhebenbes Befahl bleibties limmer, givet Memichen mit allen ihren Bunfden und Soffnungen, Augenden und Leidenschaften fich in einen varschmetzen zu sehen.

Die Gegenwart ift noch überall gerriffen; ber tollften Frechheit geht bie lacherlichfte Pruberie Sand in Sand. Diefelben Manner, welche mit laftergierigen Mugen Gift in bas reine Berg eines Weibes fprigen und überall genießen wollen, wo bas Thier in ihnen erweckt ift, biefelben Danner fpotten eines beigliebenben Dabchens, bas fich von ihres Gleichen verführen ließ und rumpfen bie Dafe, wenn ein Rind neben ber jungen Mutter geht, bie ben Bater beffelben nicht Gatte nennen barf. Sie verhöhnen fich felbft mit biefer Pruberie. Geid lieber gartfublend im Umgange mit bem garten Befchlechte; feib im fügeften Augenblicke gart und lagt bas Fleifch nie allein, sondern ben Seift immer über bem Aleische; bringt fo viel Poefie in bie Welt wie moglich, es ift boch Profa genug vorhanden!

Auch mich, warum soll ich es nicht gestehen? interessitt eine Jungfrau weniger, aber ich hasse es, bie Blumen mit einer Missabel zu pflücken. Eine Jungfrau ist ein weißer Bogen Papier, auf bem unenblich viel Schönes Raum hat und schummert.

Gut, wenn ein Beib warm gewothen, wenn ihr bie Liebe wie ein Frühling ins Berg gezogen, und alle Blumen und Bluthen gewact; wenn fie fich glubenb an bie Bruft bes Mannes geworfen und ibre Glut in ihn hineingefüßt; wenn alle Aeu-Berlichkeiten von ihr herabichmeigen, und Bahrheit und Raturlichkeit aus allen ihren Poren berausbuften, bann erft wird bas Weib geiftig icon! Dann ift fie bas Bachs, aus bem ber Dann entiveber einen Engel ober einen Teufel formt! Aber verführt und entheiligt fie nicht burch gemeine Reben; reißt ihr nicht burch fpottwohlfeilen Wit jeben Schmuck ftudweise herunter, und macht fie nicht gur Betare, während sie noch eine medicaische Jungfrau ift. Das Wort ift oft scheußlich, wo die That nur menschlich war. -

Die Quelle biefes Uebels entspringt theils aus ber Politik Desterreichs, eine Politik, die für viele geistigen Genüsse nur Schleichwege offen läst und jeden Gebildeten auf diese Schleichwege zu führen scheint; theils aus der Religion. Welche menschliche Interessen soll die Volkspoesse berühren, wenn sie die heiligsten Interessen nicht berühren darf; welcher Stoff bleibt der Satyre, wenn ihr jedes Thor vers

spiete und Ehne Rann man num aben bei einem Belte, bas ben Spate, als trinfal linde, under filden Merhaltniffen andern, als trinfale und cetathafte Geoftelten erwarten? Man sehr die Gebilde ber Bolkst poesse auf allen Thendern: es sind salt lauter geistige Wissebuntenz Gestenkrüppel; Weiber, denen jeder weibliche Reiz sehser; durch und durch gemeine Wesen, die der mannlichen Wärche entbehven; durch und durch gemeine Wesen, die den warderblichsten Einstein auf Sitten und Bildung des Volkes haben mussen. Die Censur freicht zwar jede Zweibentigkait, aber sie kann weber Figue ren noch Gituationen streichen, und jedes Wort wird gentein, sobash die Verhältnisse gemein sind.

Wohin soll sich Wis und Satyre fluchten, wenn ihm die Straße, das öffentliche Leben verboten ist? In die Cloaken. Da lebt er, von dort aus wirkt er, von dort aus beschmuzt er die Seele des Bolkes mit Ghlamm und Koth. Im Wurstelprater und im Lerchenseid sitt Vater und Mutter, Sohn und Lochter, und alle lachen herzlich über die gistigsten Zoten, die mit artigen Melodieen überzuckert, aus dem Munde der sogenamten harfenisten ertonen und von hochst characteristischen Wienen und Gesten

begleitet werbens um ihmen Affret; zu enboben; in ben Bolfathentern aber liegt bas Gift ventledtet, und bat fotglich wine noch größere Birtung. Dane bountet min ein Berbot, bas uffenkur bie Demoratifation beforbern muß, und big romifch Satholifche Rieghe bie es nicht erlaubt, fich von bem Befen zu trennen, bas ber Ratur und bem Geifte eines anbern wiberlich geworben; bie alfo auf biefe Beife tobe unb unnaturliche Berhaltniffe bilbet, Schaam und Batte beit vernichtet! Dan tann nicht viel Schitte in Wien machen, ohne auf eine Maitreffe, eine foutes nicte Dame gu treffen, und biefe find ebenfalls Manpen in bem Garten ber Gefelligfeit; benn außerlich fein und reigend, ift ihre innere Gemeinheit boch nicht geeignet, eine eblere Unschauung, und burch biefe Beredlung bes Beibes felbft hemorgubringen.

Mir wird gang warme, wenn ich beran bende, wie liebendwurdig die Wiemeninnen wenden :misten, würden sie von Jugend auf mit Schonung behandelt, würde die Poesse ihrer Weiblichkeit nicht mit rober zue verspottet; fanden sie in den Winnern Bereinet statt Verzehrer. Ihre Zutranlichkeit, ihrer Neist würde noch mehr Reis, ihre geistige Schan-

heit mehr Grazie und Form bekommen; ihre Rathetichteit wurde fleblicher, thre Giut führer werben; ihre Beelen wurden feeler aufathmen in ber reinen und milben Luft; sie wurden die Engel auf Erben fein, nicht fo langweilig wie jene im himmet.

So hauslich sind die Wienerinnen nicht, wie die Englanderinnen, benn sie find lebenslustig. Sie sind auch nicht so gebildet, wie die Damen in Pacis und Berlin, aber auch nicht so verbildet. Sie lieben die Manner, die Natur und ihre Kinder; aber die Wisseschaft ist ihnen zu kalt, zu gefühllos. Apollo ist ihnen schon recht, wenn sie gerade keinen andern Mann haben, aber Minerva ist ein Frauenzimmer, und slöst ihnen kein Interesse ein.

Die superktugen Roebbeutschinnen blamiren sich in einer Mannergesellschaft eben so oft, als die Wiesnerinnen gefallen, und ehe biese von Politik, Philossphie u. s. w. sprächen, ließen sie sich lieber hundert Russe auf die warmen Lippen brücken. Sie schwärsmen auch nicht für die großen Manner der Vorzeit und gerathen nicht in gelehete Zuckungen, wenn sie von Herodot, Homer, Demosthenes, Euripides, Soskates ober gar von Plato sprechen hören: was sollen

fis unt diefen Männem, die täugst zu Staub geworden?! Ihnen ist Alexander eben so gleichgultig, wie Casar, Haumidal wie Napolson, Friedrich der Größe wie ein preußischer Lieutenant von vierzehn Jahren! Disse Leinte sind alle im Ariege groß geworden, und den Krieg hassen die Wienerinnen über Unte, weil in dentsteben so unendsich viel Männer getöbbet weben.

Die Staul, die Rahel und Bettina Brenstano sind kluge Weiber gewesen, die lette ist es sogar noch, aber waren sie alle so schon wie geistreich und Alle in eines verschmolzen, so ware mir eine hübsche Wienerin mit ihrem Mutterwis, ihrer Lesbenstust und natürlichen Warme tausendmal lieber, als dieses Amalgama weiblicher Wesen, die sehr viel Gelehrsamkeit, Verstand und Alles hatten, nur nichts Weibliches.

Mit biesem Borzuge der Wienerinnen schließe ich meine Characteristist, damit ich mir das Leben in Nordbeutschland nicht ganz verderbe, und füge noch eaptatio denevolentias hinzu, daß man auch enerin sein kann, ohne gerade in Wien zum ern Male das Licht der Sonne erblickt zu haben. jectivum beilegen. Ginen : Mann, ben anbere Damen als zubeinglich, roh, molikula, ja fogan; als gemein bezeichnen winden, nennen bie Mienterinnen mer 21, followe , und beilden bochftens burch bie Betonung biefes Wortes einen anberen ober Biefe menen Unmiller aus, ben fie über ehter ungarte Behandlung: empfindenre : Ein gefärliches Mitbeer gebt: after bie Baffeir unb ergt phie Gefable, eines laderen Gesollen auf: Er geht , unbeliedinnert bee: Borktermanbelnden, bie fich barum pitht finamerny auffrite zu, flonft, ibr ben blantenben Racken e unvorme zund füßt sie, und geht wohl, in seinen Angriffen gegen bie Personlichkeit: noch Das Mabchen fcreit nicht, schimpft nicht, fondern windet fich mit einem "Na nit!" los und fügt, fobalb fie befreit ift, bingu: "Sie find a fclimmer Berr!"

In einer feinen Gesellschaft werben Anecboten erzählt. Zuerst handeln diese von der Naivität der Ungarn, später muffen die Berliner herhalten, dann breben sie sich um das Schauspiel und nehmen nach und nach einen so zweideutigen Charakter an, daß die herren sich vor Lachen wälzen möchten. Was ihm, nun die Damen? Sie seben sich unter ein-

ander an, schütteln lächelnd die lieben Ripfchen und fagen: "Die horren sein hent wieder febr fchlimm!"

Sine frohtiche Gefellschaft hat bie idemende Stadt verkassen, und jubelt im grünen Thale unter blubenden Baumen. Alle verzunigen sich, wur eine sehnjährigen Tüngling versolgt, der sie mit seiner unreisen Liebe fast überschützet, ihr die albernsten. Schmeigheleien in die Ohren flüstert, und jeden Mann duch seine in die Ohren flüstert, und jeden Mann duch seine ihreweise Glut verdangt, die Wienerin hatt diesen Tag beinahe für einen verlorenen, aber der junge Mensch dauert sie dennach, er wird mit der Zeit alter und verständiger, und sie sagt ihm selbst, wann seine Zudringlichteit den Gulminationspunkt erreicht, nichts weiter als: "I bitt Sie, herr von Pappstossel (oder wie der Flegeljährige heißen mag) lassen's mich! Sein's nit so schlimm!"

Und wenn ein junger geistreicher Mann ein feuriges Weibchen, bessen pflegmatischer Gemahl nur an der Pfeise Geschmack sindet, den Abend über vor allen anderen Damen auszeichnete, und seine Liebe durch verstöhlene aber heiße Blicke sprechen ließ, so drückt sie ihm beim Nachhausegehen die Hand und lispelt; "Liebenswürdig sind Sie, sehr

Ebuard bittet fie, wieber ju kommen, wenn bie gnas bige Frau ausgegangen; Peppi aber lacht ihn aus, macht einen Knicks und hupft mit einem spottifchen: "i tah" bie Sand!" zur Thur hinaus.

Die alte Mafchegin kommt, nigme ihren großen bolgernen Waschtaften von ben Schultern, legt bie weißen hemben, Reagen und Gilets in die Rommobe, brummt ein: "i tuf bie Hand!" und wackelt wieder al.

Iwei numere Ainder mit feifehen Wangen bispfrei furein; ergreifen; ohne ein Morteffen zu fagen, die Hand des jungen Wierers; kaffen fie und bestellten eine Einladung ihner Eltern; bont Mittag bei ihnen zu speisen, "I laf" die Dand Klisen!" fagt Ednard, das heift, er wird kommen:

"Gruß bi Gatel. Gruß bi Gott!" — "Gruß' Guch Gott!" Bwei Freunde find mit brennenden Cigarren eingetreten, weifen sich auf ben Sopha und maibien ein komisches Abentheuer, bas sie gestern mit zwei habschen Mabchen erlebten.

"Gehft heut Abend in's Rarntnerthor, Chuard?"

"Was geben's?"

.... Den Freifchus!"

" "Schon wieber? Dla, i tuf bie hanb!" ant-

wortet er fronifit, und bu dampft hin heut Abend überall treffen, nur nicht im Karntnerthor-Abenden.

Gie wandeln nach ber Promenabe, werfen linds und rechts feutige Blide, fpieten im Rufferbaufe bad Parthieen Donnino und trennen fich mit bein Ber fptechen, fich Abends im Speel wieben ju finden. Chuath eilt gu feinem Diner, es ift hobe Beit. Ge tritt in bas elegante Binnner, fieht gebn besannte Damen und feche befannte Derreit, verbeugt fich artig und fertigt fie alle mit einem freundlichen: "I the bie Sand!" ab, nur gur Fran vom Saufe gebt er, um biefen Gruf gu realtficen. Die Zafel beginnt. "Gie werben an meiner Geite fiben, Bter von C.!" - " Enabige Frant!" ruft Countb, und wirft ihr einen glübenden Blick in bie glübenben Augen, "i tug' b'banb!" - Defietreich fchreibt feine Gefchichte: man ift, man tijnet, man reift einige Spaffe, man urtheilt über bie neue Oper, fchimpft auf Duport, und verbammt ben Directer Carl; man fluftert bei ber 3wifchenfpeife ein Ah! und ein Delifat! man lacht, coquettirt, findet bie Deblfpeife unübertrefflich und geht mit innerm Wohlbebas gen an bie buftenben Safanen. "Ra, i bitt', effen's noch a Biffel Braten, herr von C.!"

un if Sudiffe bie Sand ; gudbige Frant Sch tenn nicht, mehret in

es illnb bei bem Anffie flaster: bie gudbige Frau dant jungen Wiener in's Ohr: "i bin biesen Alambaitin im Adantnerthor, kommen's hin !" und bee junge Wiener tispete ein frendiges: "I the bie Sand!" und bu telfist ihn both um sieben Uhreitt ber größen Oper, abziebe eils weisstehreren hatte, ben Freischut wieder zu hivert.

Eurios!#

and the state were the state of the

Der Superlativ alles Insereffanten heißt beim Wienere "Gurios"; ein mener Beweis, bag bie Sprichtvotrer und Sprachfiguren immer bie besten Quellen zur Zeichnung bes Wolfschatchters finb.

"Finden: Se die Rettich wirklich so vortreffich?"
" "Na i glund's! bas is a curiose Schauspielerin!"
" " Sabon Sie sich am Sonntag in Mauerbach unterhalten?"

······ ,,Da ourios!# . :

"Sheindaren ja geftern in ber Burg. Das neue Arantelpiel von Grillparzer foll gut fein ?"

"Ah, bas muffen's febn! Das is a curiofes Erauerspiel!"

## "Berfichte Biffenst"

Weinn der Miener eine Gofdichte erzählt, eine Weschung aber Enklarung gibt, so fuigt au nach bem zeinem aber zwölsten Weste, ob man ihn von stenden; ob man weiß, wier er Dies ober Jepas gemeint hat. Anilied, erwartet er keine Untyppiz, dem seine Frage ist nur eine sprüsdwörtliche Gen wohnheit, aber es bleibt doch interessentliche Gen wohnheit, aber es bleibt doch interessentliche genesatischen, ob der Miener ursprünglich gemeintz gentspunden, ob der Miener ursprünglich gemeintz Kremde — denn die Kremden sind slicker zuerst gen sende worden — bönnten sich viellesche nicht zu seine nem Geiste hinausschwingen, oder ihm selber sphie das Talent, sich deutstch zu machen. Ich die fiche sphie des Talent, sich deutstch zu machen. Ich die fiche sphie bas Talent, sich deutstch zu machen. Ich die bie frei den seinen mied nur dann arrogant, wenn ihn die Arroganz eines Undern vereidigt.

"Salt!"

Die Wiener fagen immer "Salt!" andere Rae tionen wollen weiter. —

So fprach ich, nachbem ich brei Tage in ber Kaiserstadt verlebt, und so gut wie jeber andere -Nordbeutsche meine Borurtheile mitgebracht, hatte. Als ich aber die Wiener naber kennen lernte, suchte ich jenes "Halt!" hoher, viel hoher, in ben Molken,

in ben Sternen. - Die Wiener fagen nur banum "balt," weil fie halt nicht anbere konnen. Es lieat in three Atmosphare, und nur in ber Weigen; fie wellen feieft nicht anzugeben, was the liebes "hales Bezeichnet und mo man es beauchen muß; nicht ihr Berftanb, fonbern ibre Geele welf es an bie rechte Stelle ju feben. Durch jebes "batt" bas fie bins ausklingen laffen, wieb ibnen leichter, und ich wette barauf, das ber Wiener eine fette unruhige Racht batte, fchiette er nicht minbeftens ein paar Dugenb Salte am Zage in Die Belt. Ein Frember fann fich gar nicht beffer in Wien blamiren, als wenn er bas "halt" gebraucht, ober gar "bolt" und "holter," wie man es in ben Bichern finbet. Es bleibt einmal bas Geheimnif einer Biener Geele; es liegt wahrscheinkich in ben Bachenbeln. Ich habe geforscht und geforscht; ich habe mir alle verschiebene Falle notirt, in benen ich bas "halt" gebrauchen horte; ich fand, daß es zuweilen fur "nun," fur "einmal" ftebt, bag es jur Betraftigung, jum Aufmertfammachen bient; aber wie ich auch sann und forschte, forfchte und fann: "es that's halt nimmermehr!"

"Sauber!"

Much bei biefem Wortchen, bas bie Wiener gu

einem so großen Worte muchen, hatte ich gern ein geistreiches Phitosophem angebracht, müßte ich nicht, aufrichtig wie ich bin, gestehen, bas ich mit den Urssprung sones Gebrauchs gar nicht zu erklären well. Der Wener nemmt sein schönstes, sein liebenswürzbigstes Mädchen: ein sandres Weddichen, und boch sind alle seine Weiber reintich und zierlich, atso sandere. Wöher kommt nun bieses Epithetons Ich ärgere nich, das ich durchaus keine Ursache aufgusten welß, und ersuche hiermit die Wiener, ihre schönsten und liebenswürdigsten Otädichen ferner nicht "sauber" sondern "deilat" zu nennen, damit ich geistreich sein kannt

"Geb!" ·

Wenn man in Wien "Geh!" sagt, so meint man damit merkwürdiger Weise; "Komm'!" zuweis len sagt man sogar: "Na geh!, komm' her!" — Ich glaube, daß die Wienerinnen diese Wendung erfunden haben. —

"Shlimm!"

Die liebenswurdige Toleranz bes schönen Gefchlechtes in der Kaiserstadt spricht sich am beutliche fen durch den Sinn aus, welchen sie biefem Abjectivum beilegen. Ginen Mann, ben andere Damen als zubeinglich, roh, molikfig, ja fogantuls gemein bezeichnen wirden, nennen, bie Wienerinnen. unteren febelimme . und befreden bochftens burch bie Batonung; biefes Wortes einen andferen ober Melmenen Unmiffer aus ; ben fie über ehier ungerte Bichanblung: enwichebeng : Ein gelerliches Mitber gebi: alter: bie : Baffeir unburgate bie! Gefühle , eines leckeren Gefellen auft .... Gr. geht , unbeffehnmert bes: Morntermanbeinden, bie ifich barum picht themmerny auf fir jug flopft; ibr; ben blenbenbar Racken zumarme und füßt sie, web geht wohl in feinen Angriffen gegen bie Perfonlichfeit : noch Das Mabchen fchreit nicht, schimpft nicht, fondern windet fich mit einem "Da nit!" los und fuat, sobald fie befreit ift, hingu: "Sie find a folimmer Berr!"

In einer feinen Gesellschaft werben Anechoten erzählt. Buerst handeln diese von der Naivität der Ungarn, später mussen die Berliner herhalten, dann dreben sie sich um das Schauspiel und nehmen nach und nach einen so zweideutigen Charakter an, daß bie herren sich vor Lachen wätzen möchten. Was ihm, nun die Damen? Sie sehen sich unter ein-

ander an, schütteln lächelnd bie lieben Ripfchen und sagen: "Die Gerren feln beut wieder febr. fclimm!"

Eine febhiche Gefellschaft hat bie ichrmende Staht verlassen, und jubelt im grünen Thale under blübenden Baumen. Alle verzungen sich, nur eine schone Frau nicht. Sie wird von einem siebenzehnjährigen Jüngling versolgt, der sie mit seiner unreisen Liebe fast überschützet, ihr die albernsten. Schmeicheleien in die Ohren slüstert, und jeden Mann durch kine naseweise Glut verdaängt, die Wiensein halt diesen Tag beinahe für einen verlorenen, aber der zumge Mensch dauert sie dennach, er wird mit der Zeit alter und verständiger, und sie sagt ihm seich alter und verständiger, und sie sagt ihm seich die Aubringlichkeit den Gusminationspunkt erreicht, nichts weiter als: "I biet Sie, herr von Pappstossel (ober wie der Flegeljährige helßen mag) lassen's mich! Sein's nit so schlimm!"

Und wenn ein junger geistreicher Mann ein feuriges Weibchen, bessen pflegmatischer Gemahl nur an ber Pfeise Geschmack sindet, den Abend über wur allen anderen Damen auszeichnete, und seine Liebe durch verstohlene aber heiße Blicke sprechen ließ, so drückt sie ihm beim Nachhausegehen die habd und lispelt; "Liebenswürdig sind Sie, sehr

liebenstvürdig, aber — schlieben!" Und wenn bet junge Maun mit gartliebem Tone fragt, ob er kanftig noch liebenswürdiger und noch schliemmer sein barf, so lächelt sie freundsich, täst sich vor ihrer Thure breimal die weiche Hand kaffen, und träusmet die gange Nacht hindurch von schliemmen Mannern.

Der Wiener Jargon ift im Gangen lebhaft, brollig und gemuthlich; er liebt bie Dingingtiven, überhaupt bie Diminution, und lagtemit Ech ma den, mas man will. Er ift ein feelmeguter Denfch ber Wiener Jargon, und wird immer gutmuthiger, je weitet er fich berabiaft. Dan munbert fich fcon, wie bie vornehmen Leute mit ihm umgehem; man wundert fich über alle Rauffeute, Fabrifanten n. f. m., bie ibn über ihre Schilder jagen; aber mas er fich vom nieberen Bolte gefallen läßt, bas geht in's Beite; bas ift ungeheuer! murben bie Da ift an feine Mutter, bie beut= Biener fagen. fche Sprache, gar nicht mehr zu benten; ber Junge hat alle mögliche Naturen angenommen; heut fpricht er fo, morgen fo, fur benfelben Begriff hat er ubermorgen ein gang anderes Wort als geftern, und aus einem breifplbigen Borte vier Gulben fortzulaffen,

ift ihm eine Rleinigfeit! Bei bem Sarfeniffen rei-. men fich unbedingt alle Worter mit allen Bortern; ich mochte nicht bas Wort fein, was fich unterftande, fich mit einem anbern nicht reimen gu wellen. Er brebte ibm ben Ropf um, riffe ibm bie Buffe ans und fledte fie ibrit in ben Sale. So Setwas paffirt febr oft, wenn die Worter gur Schlachtbant ber Boltspoefie geführt merben, und trogen wollen. Der Barfenift reimt Stiefelpuger und Ros nig, Liebe und Deringe alach Staliener und Bafchfran, Reth und Maller, Billarb und hatte, Barett und fegen, bas ift ibm Alles leichtes Spiel! Er nimmt die Worter in ben Dand, vergieht ihn ein wenig, ale ob er Effig ober Embwein getrunten hatte, und singt bann die Harmonie horaus. Aber merkwarbiger ift es noch, bag man ihn verftebt! Die Wiener muffen in turger Beit alle Sprachen lernen, benn fie verfteben Alles: ber Sarfenift mag Sanskrit, hebraisch, griechisch; chalbaisch, fet : und maroffoifch, er mag eine Sprache fprechen; bie noch gar nicht erfunden ift! Gein Landsmann verfteht ihn, und ob ich ihn verstanden habe, ift ihm außerst gleichgultig.

## Etrang und Launer.

Bieles ift schon über biese beiben Minner geschnieben worden, und ich barf sie tratbem nicht abengehen. Bilber aus Wien, und in diesen nicht Strauß und Lanner — das hiese ihre Walzer und Galoppaben hoten, ohne an den Tanz zu benten, ohne ben Kopf nach ihren wallüstigen Melobieen zu wiegen.

Ich will keine Floekeln machen, um ihre Compositionen zu bezeichnen. Fast ganz Europa tanzt nach ihren Noten; sie sind die musikalischen Rothsschildes. Sie erhalten viele Staaten im Schwindel, und ehe diese Schwindeleien aushören, werden Jahre verzehen.

Ich leugne nicht, daß sie die größten Componisten für Tanzmusik sind; ich leugne nicht, daß ihre hupfenden Noten alle Sinne ausregen, daß fie bald ked und luftig bas Dhr kingle, belb eingisch an bas herz schagen, aber jeder Ton in der Duff ift Dux und Moll zugleich, und jedes Ding in dieser Welt hat seine beitere und seine ernfte Seite.

Rach: welcher: Reunion man in Mien geht, in welchem: öffentlichen Garten man fich nieberlete Strauf; und Lanner find immer bal. Führen fie nicht seitet bas Scepter, so spielen wenigstens am bere Mufftamen ihre Malter und Galoppaben.

Lehbasse Gespende ftaten bas Derz und bilden ben Geist, aber zu einem solchen bringt man es seien in Wien; eben wann die Meinungen sich kreuzen wollen, Liopst Meister Straus mit bem Rogen auf und gebietet Rube. Run geht bas Geklingel und Gezappel los! Die Wienerin breht sich unruhig auf dem Stuhle herum, der Wiener wiegt den Kopf, die Fisse arbeiten unter dem Tische und die Gebanken über dem Tische gehen schlafen. Gute Nacht, Gespräch! La, la, la, la, la! Ladi dumm, dumm, dumm da! das ist der ganze Geist, der sich über die Gesellschaft verbreitet, die wichtigken Dinge den mitten in der Unterhandlung liegen; jest man sich brehen, wiegen, jest muß man Takt n und vor Wonne zerschmelzen! Ob nach dem

4

Tobe noch ein Tiben gu erwarten ? bas ift fehr Melcha gultia, benn wir haben ja la, la, la, la! Db Defter teich fo aludlich bleiben, ober Buter eine teprafen. tative Berfaffung bekommen wirb; was geht bas uns an ? Daben wie boch bumm, bumm, bumm, Db Effenbabnen und Dampfwagen bie diamine! Boller inniger vereinen werben? Bas fummert bas einen Ruff, in welchem luffige Roten Eribbeln unb frabbein! Dib gebn' Minuten von bet Glunde ungenliet votüberflieben, in welcher ich meine Geliebte alle Monate fprechen tann? Das ift gieichgultig, Andebeuer - aleichaültig! Meine Geliebte bort jest nach bem Lubi buimm, bumm, bumm, bumm ba! und frant ben Teufel nach bem Sir flug, flug, Ma, Kuar bier! -

D wate ith ein Despot! Tonnen Goldes fpens bete ich ben Straufen und Lannern, daß fie mir bie Kopfe meiner Unterthanen wiegten, und alle offents Uden Befprüche ftoden machten!

und wie viele Schwindsuchten bringen biese General Feldmarschalle ber Terpsichore zu Stande, wie wiele Prozente mogen ihnen die Doctoren und Todtengraber Wiens jahrlich geben muffen? Junglinge und Jungfrauen, Weiber und Manner straußen und tannern Winter und Sammer, bas heifte fie beet ben fich wie ein Rreifel, teifen fich berum, und teuchen fich bie Bruft hohl und fchnappen nach Luft, wie ein Fisch auf bem Landet

jener Bilbe, ben man feben def, wie civilifitte Menifinen tangen, und ich mochte vebenfo fragen.

Sch iaffe mir die Aunze gefallen, wo et auf Grazie ankommt: biese garte, harmonische Scoffaife, biese liebliche, coquentirende Concretang u. f. w., aber immer ist es mir unerklärlich gewesen, wie so viele kluge Leute an diesem wilden, wahnstnnigen Derumschleisen, an diesem galoppirenden Tobtentang Geschmack finden konnten, wo der herabtropfeinde Schweiß jede Poesie vernichtet.

Wie bejammernswerth ist ein beutscher Liebhaber, ber wenig ober gar nicht tangt! Er- möchte
gern seiner Geliebten in die Augen sehm und fie
mit ben seinigen kussen, — ba kommt bat Sthicksal, roh und kalt fast es bes Madchens gartische
Gestatt und wirft sie unter ben hufschiag wilber
Pferbe! Seine Geliebte wird balb von blesem;
balb von jenem Manne bei bem Arme gepackt; wulletend herumgeriffen, und erst bann, wann sie kaunt

nucht Athem holen kann, folgisch sich im keanken Bustande bestudet, darf sich der Bertaffene wieder nächern. Dem trüte er schlickfeten heran, will sich wernigstens einen freundlichen Blick holen, vielleicht mit ihr sprechen. Thörigter Wunfch! Eitles Hoffen! Grine Ungehötste liegt auf dem Giuhle und sächelt sich, glüht und schwiet wie ein Braten am Spiese, und statt zu antworten, keucht und pusiet sie ein Blasedalg!

In Wien aber ist biefe Wuth ausgeartet. Da sieht man wenig Kanzerinnen mehr, sondern lauter Bachantinnen. Sie zuden schon siederhaft, sodald der Arm bes Mannes sie berührt, dann pressen sie Wennes sie berührt, dann pressen sie ihre Bruft dicht un die seinige, den Kopf an seine Schulter, und nun lassen sie sich herumschleisen, saugen in dieser wollustigen Lage jede Bewegung des Mannes, zene lusterne Musit ein; die Unschuld sieht erschreckt aus dem Saale, die Weiblichkeit zerrt sich sehend zu ihren Füßen, und der Tod steht in der Erke und lacht sich in's Fäustchen.

tund Strauß, ber kleine, gedrungene Mann mit fed bligenden Augen, arbeitet fort und immer fort. Er ftreicht die Geige so gewaltig mit seinem Bogen, daß bie Tone seufzen und gittern, als sollten sie noch

ein Mal gestrichen werben. Rann er nicht mit bem Bogen birigiren, so birigirt er mit Kopf und Kuß; aus bem Takt kommt er niemals, niemals, und best halb protegirt ihn ber Fürst Metternich.

i Und Lanner tangt feliff mabrend er jum Sange auffpielt, und feine Tone gittern bir in bas Berg hinein.

Und Beibe spielen bald con vivezza, bald con duelo, bald con gracia, bald con tenerezza.

bald con succo. Aber! Aber!



## Der Graben.

1.

Bon dem Stephaneplat hinunter, Binben fich ju einem Arang Bunte Laben, bunt behangen Bon ber Dobe Bechfelglang.

tind wie bort bie Wobe wechselt, Wechseln bie Gestalten hier; Bunte Leute giehn vorüber, In dem bunten Schaurevier.

Bon ben feingeputten herren Laffen fich die schonen Frau'n, Wie fie auch die Blide weifen, Doch am liebsten selbst beschau'n.

Und es geizen biefe herren, Wandelud hin und her, zurud, Wie sie auch die Zeit verschwenden, Doch um einen Augen « Blick! 2.

Dier ftolgirt ein großer Mime, Reben ihm des hofes Rath; Spielt auch Jener herrlich, Diefer Uebertrifft ihn in ber That!

Bener tanfchet, beclamirend, Nur ein kleines Publikum; Diefer taufchet viel Millionen Wenfchenfeelen, und bleibt funtig!

3.

Diese Majestat bes Buchses? Diese Rleiber reich und fein! Diese tostbaren Brillanten! Das muß eine Fürstin sein!

Sehigefcoffen! Benem reichen Raufpann mit bem biden Baud, Dem gewährt fie Unterhaltung, Und er unterhalt fie auch. Bie fie fiuftern, mit ben Bugen tofen! Das verliebte Liebespaar! Bartlich find fie noch und tennen, fich nun Schon ein ganges Bierteljahr!

Bluftre nur und tofe mit ben Augen, Du verliebtes Liebespaar! Beiß ich boch, das Dadden fehlt hier ficher Schon nach einem Bierteljahr!

the draw this part of a section

Diefer Mann mit ernfter Miene, Einen Orden auf der Bruft, Aragt die Rase hoch, und rumpft sie Ibebet die gemeine Enft.

Wie fle planbern auch und lachen, Er bleibt immer ernst und stumm; Er hat zwei und funfzig Ahnen, Und ist ungeheuer bumm.

Weiter ift er nichts gewesen; Doch ift fein Berbienft nicht flein: Wenn er selig einst verstorben, Wird er auch ein Uhne fein.

binaber, wie fie bort bineinfiebmen fin ben Mirene etranolette ber-Mabame be Bach ande fich bier bie Panoramen fallen, wie viel Bobbe ficht auf ben grünen Wiefen lagen, wie Wiele bia Runffliefe bas fliegen hunbes, Wohr genamt, aufchnem und wie gefallt biefe Raffrebanfer finb, beven Bichbe und ans Seuffeite befteben; bemit fich bie Wiener und Wienerinnen nicht and ben Augen bestiemet. ... Bund Welangen und zwei geftopfte Pfeifen!" Erfeifchen wir uns ein wenig ; frien wir uns auf bie beiben Geatle. welche fo eben bie bunden Aucken wertellen :- Dag hameb, Chriffus ober Dofes, bas Gort meber bie Ctuble, noch uns. Coquettire bu mit jener Brunette bort unter bem Baufme, ich touche bie Blonbine bier gegenüber nehmen, bie chen bas Riofchen nach uns umbrebt.

"Werben Sie aber barauf eingehen?" folgst Du: "Ha, ha, ha! Ich muß lachen!"

"Wird es den andern Benten nicht auffallent."
"Ich muß schon wieder lachen. D Worde
beutscher, voll Genie und Berechnung! Wir ander siren und, die Mädchen auch, und die andern Leute amussen sich auf ihre eigene Hand, oder vielmehr mit ihren eigenen Augen." Diefe herrn hier find Beamten. haben fie benn Richts ju thun? Bon ben gestrigen Strapagen Muffen fie fich beute rub'n.

Softern waren fie in Baben, Daben febr fich bivertirt; Morgen feb'n fie nach ob Etwas In Geschäften arrivirt.

Uebermorgen tommen Beibe Um fechs Wochen Urlaub ein, Und bann werben b' herrn Collegen Wohl a biffel b'schäftigt sein!

So geht bas Beamtenwefen Dier in Deftreich seinen Sang; Und was das für Stiefeln brauchet, Diefes Wefen, na i bant; Diese grandiose Dame Bringt ihr holdes Töchterpaar, Schlägt vom Thurm die zwölfte Stunde, Allen Männeraugen dar.

Schon find Beibe nicht zu nennen, Doch, wenn fie so reich wie alt, Bappelte wohl in bem Rege Siner von ben Dewen balb.

Rommen's naher! bor' ich hinter Mir ben Bogethanbler fchrei'n: Ber fe Beibe mit a Mal nimmt, Eriegt bie Alte obenbrein!

## Der Prater.

Wann die Baume ihren Wintertraum aus den Bweigen geschüttelt haben, und die Erde ihr grunes, binmiges Kleid anzieht; wann die Nachtigall wieder fingt und die Bache wieder murmein, die Rossen wieder biliben ind die Schmetterlings wieder flattern; dann schütteln auch die Wiener ihren Winzterfraum aus den Gliedern, ziehen ihr grünes Kleid der Hoffnung, das blumige der Freude an, die Schmetterlinge unter ihnen flattern wieder um die Rosen herum und kussen ihren Blüthenstaub, sie singen und lachen und judeln und kosen, denn es ist wieder Frühling, der liebe Gott ist wieder da, unser Bater im himmel und auf der Erde!

Kommt hinaus nach bem Prater! Ich will mitten unter euerm Jubel fleben und mich freuen,

weils ich sobliche. Menfahen sieht sich Monfahen num weich habe! Rehmt saire Kindenmits-aller fafte die "Ahranen zu Spanfe! Bahen ich der Fürft Mottenjahehre eich Swehele des Gedunktingschaften den sollen Pfaffen, wo der Fimmennann das Loch gelaffen ihnt; web ließenneue Weifen predigen! Und walen ich iber liebe Gott, es sabe schor lange anders in einem solden Lande and!

Sonntag; ber Ambos schwedgeniend ibie Schwere ruhen; bas summenbe, schwerende Mab ber Indestrie steht still; alles Araben hert auf und das Leben beginnt. Der Schuser wiest die Araben bei Seite und macht sich auf bie Strampfe, seine Frau aber zieht ben Kindern die Kinden Reiber ap, seht die neue Haube mit den rosenvollen. Schleis sen auf, und legt aus zärtlicher Fürsorge zwie Bronz zigkreuzerstücke in die leere Hauskasse, damit worgen der Mittagstisch nicht ungedocke bleibe. Der Schneider steckt die Rabel in das Aissen, sich seichst die enganschließenden Kleider, und hüpft wohldes uth zur harrenden Geliebten; die Köchin und das ubenmädel schnüren sich Laille; der Caviller sest

usfibad bobe. Wheeh : Ben: Weambe: fprist bis: 20duntiffe Arber aus und finde fichet im bilden Siebler; ber leffer frectet micht mebr ben falten Sich; ber Rab fan flater for eben mit feche Oldwern jur Burg binaus, ne Minister Shuter iben ben: Der Genfor entblicht mart feinell' ein Dunenbu Badier gum Berfot unb (batt bann feine Boutenirte abs ben Gelier brobt tumbe auf Stellten Giniche, todbrend fein Boib fchate Die reine Bafche gurecht legt; bet Briefter fleht vom inglibete Boer: auf Unb fagt ber wiedlichen Birthfaultein ein Abieur ber Graf bebt feine junge Graf. fin in bie afliteente Ganinage, laft bie Bebienten in Die gethenen Livode binten figen , und führt auf ber Brenfe fetbit ben Bugel; Alle, Alle gieben gu Wacen, in Mos mib im Auf burch bie breite Idaerwile and bem Wrafer binaust

Wie teeten zuerst in ben Schaus und mischen und spater unter bas luftige Bolt im Wurstels Praster. Wechts in der schattigen Allee galloppiren Humberte von Reitern, coquettiren mit ihren wunderschösnen Blossen und ihrer Meisterschaft, sie zu lenken; Wiegen hin und her auf den wiehernden Pegasussen, und schwiben Liebestieder in die fenrigen Weiberaussen. Auch Amazonen siehft du unter den Reitern.

In bet Mittel zwiften ben Erdfligen Aaftel
nien, die ihre Bidterkebnen bicht am einander schilm
gen, jugt Wagen an Wagen. Hinter ber eligani
teften Chaife ein luftiger Fiaker, hinter beste Kaifen
lichen Staatswagen eine leichte Wertine, hinter ber
glänzenten Squipage bes Fikeffen eine plumpe Andi
fche; hinter stolzen; tebensträftigen Boffen zwei abl
gelebte Aleppre:

Die Damen in ben Bagen fint wie jum Balle gefchnischt; Bimmen unb Febern wolegen fich auf ihren Ropfen; Brillanten funteln au bem welfen Raden, und um bie lofen, leichten Reiber fallingt fich ein foftbarer Chaml. Gie haben alle folbliche Gefichter. Ihre Mangen, welche bie gabitofen Balle bes Bintere gebleicht, bluben wieber auf in be murzigen, milben Fruhlingeluft; unbereboe Mugen merfen bas innere Feuer bin und ber: redets unter bie fuhnen Reiter, links in bie raufchenben Tuf ganger, nach bem blauen Simmel hinauf, und woh Beit ju Beit auch gegenüber bem Gemahl gu. " jagen fie fie bis jum Lufthausden, bas weit hinten einem muntern Batbden liegt, belebt von Die n und Reben; fehren wieber um, flegen gurint Fibren wieber langfam binauf, beim bie Bant

bet Aquipagen hat fic fo vermehrt, das eine boppalte Golffe gemecker, und die übermütigen Roffe fich binnum; ufd wolling fie über ben vorbem Bagen Analkafpoingen.

· Moer worfe both deing Angen aublich in die miere, Sunte Baffe ber Chagfergangen! Ginb bas wire Maufande, wher find es Millionen, die hier wandeln, planbern, fiben, Raffee trinten, rauchen, lachen, coattachten! Sind heute noch in Bien Denfchen, tuff it reftient aus ober ift feine Bevolferung thet im Beatre? - Das find nicht viel, nicht febr wiel, bas fiterin Meer von Menfchen, ein mogene bes beausenbes Meer! D bu Tropfchen; Schaue binifer and beur Barffelprater, bore feinen wilben Dabet, fein tolles Larmen, fein Surrab und Solla. frine ! Booksmein und Trompeten! Und nun bebente, bag heute Taufenbe ber lebensfrohen Biener it ben Gebirgen umberfteigen, Zaufenbe in ben Roffet : und Bethaufern fiben, Taufenbe auf ber Mitei und in ben Glacis promeniren, Taufenbe in ben Luftgarten ber, Borfabte ibr Pfeifchen fchmaude und plaubern, und viele Taufende im Berchen. felbe jubillen! Bebente bas Alles und faune, bu Eropfchen in biefem mogenben Meerel Blicke

binaber, wie fie bort bineinftebner in ben Airene einempique ber-Mabanne be Bach , infe fich fler bie Panoramen fallen, wie viel Bibbe fich: auf ban arimen Wiefen lagern, wie Wiele bie Runffliefe bes Attegen Stundes, Wohr genannt, anfahrene und wie gefüllt biefe Ruffrebinfen finb, beven Wichbe und and Beuflette befteben; bemit fich bit Wiemer und Wienerinnen nicht and ben Augen bertieger. Burt Mulangen und zwei geftopfte Pfeifani. Erfeifichen wir und ein menig ; fren wir und auf bie beiben Stabla. welche fo eben bie bimmen Burten: werteffeng. Mine bameb, Chriftus aber Dofes, bas fort weber bie Stuble, noch und. Coquettire bu mit jener Brumette bort unter bem Baume, ich muche bie: Bionbine bier gegenüber nehmen, bie eben bas : Riofchen nach uns umbreht.

"Berben Sie aber barauf eingehen?" felieft De: "Ha, ha, ha! Ich muß lachen!"

"Ich muß schon wieder lachen. D Morde beneicher, voll Genie und Berechnung! Wie amfte fiche uns, die Madchen auch, und die aubern Leute anikisten sich auf ihre eigene hand, oder vielmehr mit thren eigenen Augen."

un "Alber wenne es bie Manter femantet ! 44:

in D. Wärrchen. Die dum edije nicht, bemerkons bles coqueuflet; ja imit beits horrn ein blauen Frade, ber fich einer bie Sigarre einfanden ichtel!"

the men hindber mach hem Wurstelprater; beite ben hindber, wo ber handwurft sein Wesen treibt! Ich schne mich nach einem Saledyen Ranhelt, wie ber Durstige nach fusschem Wasser; ich mill lachen Moc bie unschwerften Dummhelten; ich will ein Wiener sein, und schlittle mit ben kriftsen Norben aus ben Gliebern.

Beifa! Belfa! Dopfaffa! Suftig bier unb luftig ba!

Romm, bu bieler Sastinder, bu zierlicher Schneiber, bu handscher Schuster; komm, bu bralle Köchin
mit den verdrannten Wangen, und du aufgeputte
Prinmecherin mit den beränderten Augen; kommt Abe und umarmt mich und judelt mit mir, ich bin Ener Brüder und nicht um einen Areuzer mehr werth als ihr! Wir fragen jeht den Teusel nach Intsten und Hofrathen, nach Scepter und Kanzel, nach Aunst und Wissenschen, von Gepter und Kanzel, nach Aunst und Wissenschen, der Welt liegt und sieber ab, in benen der Fluch der Welt liegt und sind lauter nackte, frohliche Menschen. Ziehen

neir ihier zimeft' in blefest Consuffit bingin. ilbes zufon ja bie themerbe Ermund und hit flygettente Arvenpeten: Getje ibr, wie fie fpelingen, biefe: bolage nen Pferbe; und wie fonell bie. Milofenben: paucuf welten! :: Gte haben : Alle ifte einene Richtung; ber Sine will nach America, ber Andere nach Africa, her Defter nach Aften, bee Bierte mach Frankreiche Affe ringen fie und fledon: und fpomene, und Alle broben file fill) in einem twigen Lucife man benmen nicht von ber Stoffe. - Lachen wie fie noch einmal gus, biefe gelehrten Marren, biefe narnifcheff Gelehuten; biefe Buchftabenmenfchen . : Die: unfere gante Belt; in Die Tafche feden, und bann in einem Chaps von Spothefen vergebens nach Luft fonanben. Romm, bu bralle Kochin mit ben puspurnen Mangen, gib mir beinen Urm und folge mir in den tollen Speim-Sunbert Mirthehaufer laben und burch Magt und Schaufpiel ein; hundert Musftellungen fredin thre Arme nach uns aus; hundert. Spage hoven wir in jebem Augenblide, bie uns hineinziehen foffett; Alles tommt uns froblich und freudig, entgegen . amer e Bahrheit flieht uns und verbiegt fichathinter m grunen Salme. Lag bie bumme Bahrheit "- liebe Rochin, und blide nach bem Polichenell,

ber bott feine Billie macht. Die fielne Dume bat Mittel großert Pringe im ber Sand, und flaufe bamit Bine Bran auf ben Rouf, baf bisfe angenbildich Billiter wich doin Beithen bes Lebend mehr von Ach ight. Der Polichieell-horcht, ob fie athmiet; er faßt We beim Kopfe und bummft ibn noch einige Mate auf bie Erbe. Aber bie gute Fratt will bunchans inicht wieber empachen. Er: taucht fchnell unter, und Bolt tine ber Miefe ben Leichen-Commiffavins berauf. Wich wembert, baf die Genfur bem belebenben Prinder im Raften nicht vorschreibt, ben Bolichinell vor bas Criminalgesicht ju bringen. Es wird ein Sarg . gebracht; fie legen bie Lobte binein, holen ben Decfel und wollen ten Sarg vernageln. Der Leichen-Commiffasius, welcher mabricheinlich nur mit homoopathen umgegangen, ift aber felbft vernagelt, und fchiebt ben Dellel bin und ber, fatt ibn ju befestigen. Da wird herr von Polichinell wieber beftig. nimmt feinen großen Prügel und Schlägt ben vom :200e Lebenben bermagen auf ben Ropf, bag er taumalt wie ein Betrunfener.

Somm weiter, meine liebe Rochin. Drangen wir und burch bie frobliche Menge; brangen wit und burch bas Suchhe und heifa, burch Musit, Ge-

fang und Saluffqualm und jener Thiobude. "Meine Dorrschuffen ! "Dier- finds Cinhundent und fistenunde derifig der berschiebenften Thiere-pu sehen: Seetra Sie gefälligs niber! Sabe Arruge blaußerfau!"

Dber fürchteft bu bich vor wilben Thiesen? Gut, so befehen wir uns jahme Menschen; bort ift ein Wachstiguren - Cabinet. Hier ist Betb. ""I bitt', gehn's nur eini!"

"Hier, meine herrschaften, seben Sie Seine Majestat, ben jebigen König pon Balern, berühmt als Dichter, nebst Ihrer Majestat bie Königin. Neben ihnen steht ber kleine Pring Otto, ber jehige König von Griechenland, wo früher so große Menschen gesboren wurben."

"hier erblicken Sie, meine herrichaften, Seing Majestat Nikolaus ben Erften, Beberricher affer, Raußen! Geben Sie nicht so nabe beran, wenn ich bittau barf; Sie konnen ibn so feben.

Dier schen Sie bie Jungfram von Deleanell Thre. zarten: Glieber sind in: Erz gehüllt, imb fie at rhie Muttergottob-Fahm. Der Beim, den fie "at; ift berfelbe," welchen fie in allen Schlachten Indt-hater felige Majestat ben Raffer Franz ben Seine bochfelige Majestat ben Raffer Franz ben Sesten von Desterreich. Arben ihm fist Ihm Majestat bie Kaifeein, gweite Stiefmutter Geiner Majestat bes jest regierenben Kaifers. Hier bemarten Sie Seine Durchlaucht ben Fürsten von Metternich!"

"Diefer ba?"

"Ja, ber ba!"

"Haben Sie nicht ben Kaiser Joseph?"

"Nein! Hier sehen Sie Friedrich ben Großen, wie er im Sarge zu Potebam liegt. Und hier sehen Sie einen Christus am Kreuze, nach bem berühmten Gematbe von Raphael. Das vortrefflichste Stuck in diesem Cabinette!

Sier erbliden Sie die Giftmischerin Gottfried, bie fo viele Menichen um's Leben gebracht. In ihr mußte eine Syane gestedt habeit, benn sie wußte keinen Grund!"

Run kommen noch mehrere Könige, Probste, Embindte, ein aufgeschnittenes Kind und eine große Rhuberscene. Gehen wie himaus, liebe Köchin; mir wird unheimlich utver biesen wiesen Majestäten und heistgkeiten von Wachs. Menschan will ich sehen, nur immer Menschen! Da schlenbert sogleich ein fustiges Gofells, ber mie vieb thiber ift, all alle Anerbochften und Sochften, bie nur butch ihre Riffber geftempett finds. Er tragt ben Roll iffe bie litte Schulter und fingt fich fein Biebchen ; nieben wie geht bie muntere gran. Gie laffent: (th) gewiß burch Die Spage ber beiben Bajanos in bie Taschenspieler-Bube toden. Der eine Sanswurft fpelitigt auf Stele gen bitrdy bie gaffenbe Denge, umb'ifchimpft'ben atis bern; biefen mit hober Amfelntite und gefdminetet Frage', futhelibn gie faffeng ter foteft aber gefcinbibb Die Stelgen bei Geite, flettert auf Ben naben Buuth, und fchimpft von ben 3weigen berat Gweifer. 198tt einem Male fchreit er auf, thut, als ob iet bas Gleich gewicht verliere, halt fich mit ben Banben an einen Afte foft , und bammels nun zwifden Ginimel und Erbe. Gein College reifit ihn herunter; Webprügete fich und rufen babel: 3 Simmer beiebn theiner Berei fchaften! Den Augenbite geht's biifie vie idinis 3 ... - Wor Gener Bubenfticht-einfranger Geel inte auto geftopftem Bauche und trommelt auffweitige Rinder trommel; ein Anberer reift Bille, bugbeinem bie are gui Berge fichen ; 'elek Schmaen jubriabet' indmerter gleht wellberg Dinter iben funf bie feche enbennindbapen ; ein Brattefiet sindgen feinert iffre beit

Sorft und auft. Galomiti. Agebit. bort ledft, wan fo eigne aber bem Melichinelles hier, unduchnichen und bie milbens Manfilm iben. Sazouffeles, und ibort elichert men felber bie einnigen Sarbuffeles.

Menische Beim van Kerkningher, baben's die is, a faub'res Windelt Gie kankeltuckelt ab. Sie is, a faub'res Windelt Gie kankeltuckelt ab. Sie is, a faub'res Windelt Gie kankeltuckelt ab. Sie is, a faub'res wische bahen, verstehen's?" Der gute Korbmacher wirden bahen wir, die Köchin ob, und ich gehe nun dins ihm den der Korbmacher ihm den der Seinen kefer zu fins dem deste zichen vertassen ich im Antier iselfen war nie seinen Leser verstellen in ihm Antier iselfen war nie seinen Leser verstellen in ihm Antier iselfen war nie seinen Lusandnne; beim ihm ihm den Munkelpraten macht eine Ausnahme; beim ihm ihm den Mennen des Weib, das Weib den Mennen die Inselfe den Wennen der Veruschen den Weiben der Greund den Veruschen der V

.in Monischens Bierhäuschen, die mit den Auslielelungen, Casouffeld Ramft innbishanstenfte Buber bunt unterschiednander gemischt find, ist ein großer-Nach, mit Baumen, Tilden und Bauten, delabe von schichten Burgen und Bouenn Maru, Muse und Kinder trinken Bier, lassen sich dazu einnigroßes Stud Bood geben; kaufen vom herungiehenden Italiener Salaminuthft aber Life, nehmen ihne Misser ber heraus, laffen sich gut schmekken und taden über bie unendichen Dummheiten ver mimischen Rimfler, benen sie Beifall sichen-und einige Rumger Honverar fpenden.

Der Parfeitsen Buche iff eine for wings unde ihr Kalent. Ein: Sendhaufer, in Affe und eine Bank find the Publim, ihre Decerunouen, ihr And. Buweiten haben sie ehrt park bunter Alebers durch welche sie die Illusian erhähm, apmedian muffen ihre Alltagslappen bieselben Dienste-thum. Auf der einen Ede der Bank sitt ein West und spielt begleitend die Harfe; die andern Kunftler singen und hreechen, zanken und prügeln sich.

Seten wir und, die Romobie beginnt \*).

<sup>\*)</sup> Ich habe absichtlich biese und die folgenden Scherze, damit sie außer Desterreich verstanden werden, t im Wiener Targon geschrieben, benfelben aber so wie möglich durchschimmern lassen. Auch sind biese erze nicht Originale, sondern nur ähnlich und in n Character gehalten. D. B.

Gin ha griches Bett, (Aberttif angefogen, tritt gwifden. Baut und Stifd).

Mar, ihas is ja eine stube Wirthschaft! Der Mitchen ichen mieber ausganzen! Und wahrscheinslich scharender, ind Weinhäusel! Ei, da muß ja a sune Ebefreu alle Bannerwetter brein schlagen lassen! Die weißen Sieselln, die weip Wann macht, lauft er selbst d'Schanden, und wann i a Auchen affen will, so is itse Gold da. There wart, du Jump, das soll macht, mach für die Weddippise machan. Ich weile stehen, und für die Weddippise machan. Ich will bie gendoge Fran Gelenh;

Der Patfeniffin spiett; bas Weib fingt):

3. will alle Tage jest spazieren gehen,

will alle Tage jest spazieren gehen,

will nir einen großen Shawl noch kausen;

wind jeden Abend ins Theater laufen!

und wann ber Master will barüber brummen,
Macht ihn a Watschen schon verstummen!

Des Mittage werb' ich in bem Gafthof fpeifen, Da konnen's bann 3'haus ins Tischtuch beißen; I wer' mich schon bei Tafel amusiren; Mit biesem und mit fenem herrn charmiren; Und will ber Master auch barüber brummen, Macht ihn a Batichen balb verstummen!

'Rach Tifche fahr' ich in ben schönen Prater, und Abends in bas Lepolbftabt-Theater; Epas bor' i mechaben Strans beim Spert fpillen, Und werbe mich bes Rachts schon gludlich fuhlen; Und will ber Mafter auch barüber brummen, Macht ihn a Warfchen schon verftimmen!

(Die Dufit fcweigt; ein bider Reri, ben Schufter: buben bacftellenb, tritt auf).

Der Schuftetbube. Ra boten's, Fran Masteun, bas is a Schand! Den Mafter bringen's schon wieder mit a schonen Uffen nach haus. Na! bas hatt' i nit langer aus!

Die Meisterin. Was geht benn bas Ihn an? Der Schusterbube. Ra steilich geht's mi an! I bin ja nit in d' Lehre zum Master g'kommen, um Wein trinken g'lernen! I lerne ja nir beim Master! Wenn i a paar Stiefeln mach', so geht ber rechte linke, und ber iinke rechts! (sieht bie Meisterin an). Na, was hat benn aber be Frau Mastern für'n Hauben auf! (er reißt ihr bie Haube vom Kopf, und legt sie auf den Tisch). Werfen's doch nit 's Geld so zum Haus hinaus! Machen's doch lieber mal a Mehlspeis un a Braten; i hab' schon seit acht Tagen nichts als trocken Brob schlingen mussen!

er Schufterbube (bebt bie rechte hand auf).
"mich be Frau Mastern nich a Efel, ober —

Die Dei ferin. Sab' ich ihm nit Gelb g'geben, bag er fich foll g'effen taufen?

Der Schufterbube. Ra ja, bas is icon richtig! Aber i hab's Gelb mit b' Mabels burchg'bracht!

Die Meifterin. Bas? Er hat a fcon Dabels?

Der Schusterbube. Ra, i gland'el A paar sambere Medele hab' i! Ge sein alle zehumal samb's ver als be Frau Mastern!

Die Meisterin (will ion folagen; er wehrt fich; fie ringen, bis, ber Meister tommt).

Der Meifter (betrunten; fingt ein Liebchen, bas bie harfeniftin begleitet).

Juchhe! bas ift ein luftig Leben Auf biefer schonen Welt! Simein ichlürft man ben Saft ber Reben, Und wirft hinaus bas Gelb!

Die Meifterin und ber Schufterbube. Sinein schlärft er ben Saft ber Reben, und wirft hinaus bas Gelb!

### Der Meifter.

3 mag nicht in be Werkstatt schwigen, Die Arbeit macht ta Freud'! Da will i lieb'r im Wirthshaus sien, Und trinken, ja bas is g'scheibt!

Die Meisterin und ber Schusterbube. Da will er lieb'r im Wirthshaus sigen, und trinten, bas nennt er g'scheibt! Die Meifterin fgietet einen Strick hervor und haut ibn). Ra wart' i wer' bir's Brinken vertreiben! Der Meifter (fchreit). Du, Bue, fteb' mir bei! Salt be Frau Mastern fest!

Die Meisterin (bort auf mit Prügeln). Das heißt, wenne i-wif!

Der Schusterbube. Ra, i fuß' d'Hand! Das konnt' mir Spaß machen! (er reifit bem Meister bie Perude vom Kopf). Se, Master, Se ha'n be Perruden versoren!

Der Meifter. I wer' ihm gleich a Batichen geben!

Der Schusterbube. Dann wer' i ihm a a geben!

Der Meifter (nimmt ben Strid und foffage ibn). Bas? Er nennt mich Er?

Der Schusterbube (nimmt bem Meifter ben Strick weg und schlägt ibn). Was? Er nennt mich Er? Er raisonnirt noch?

Der Meister. Was is bas? Das is boch a Biffel g'toll! Du prugelft beinen Mafter?

n

r Schusterbube (wirst ben Strid fort). Neh- ner herr Master nit übel. I bacht, ber herr
rich, und Se mar'n ber Bue!

Der Meister. Na, das Mal soll's ihm moch so hingehen! (er breht sich um). Frau Mastern, woll'n mer uns a gertragen? I geh' acht Aagen nit in's Weinhaus, und kauf die a a neuen Shawl!

Die Meisterin (freudig). I neuen Shawl will er mir taufen? Gut, so mag's brum fein !

Alle brei (fingen mit Begteitung ber Barfe):

Ia, wir wollen und vertragen, Denn ber Bant tangt boch nit viel; Wenn ber Mann die Frau thut schlagen, hat d' Wirthschaft bald ihr Biel; Und schlägt ja die Frau ben Mann, Fangt d' Wirthschaft gar nit an! Und schlägt ja u. s. w.

Arinkt ber Mafter alle Tage, Legt ber Bu' bie Sand' in'n Schoof, Dann hat bie Frau Meist'rin Plage, Und so geht's Spektakel los! Prügel giebt es bann statt Speis', Denn bas Gelb fehlt, is ka Fleiß! Prügel giebt es u. s. w.

(jum Publifum).

Darum feind wir hier bei Ihnen . Fleißig alle Aag' auf's Neu; Ihren Beifall zu verbienen, Sind wir einig alle Drei. Schenken Sie uns ihre hulb, Fügen wir uns in Gebulb!

Rach biefem Schanspiele geht num ein junges Babden burth bie Reihen ber Bufchauer und fammeit auf einem Toller große und kleine Kreuzerftude. Diefe zahlen gern eine Rleinigkeit, benn fie haben umenbild viel gelacht und fich gegenseitig auf bie Schönheitendes Schauspiels aufmerkfam gemacht. Das Dabden bringt bas Gefammelte bem alten Beibe. Diefe gabit es vor ben Augen ber Bufchauer und wirft es bann in bie Beneral Raffe ber mimischen Rünftler. Die minifchen Rünftler gieben ingwischen ihren besten Rock an, feben fich bier ober bort bin, plaubern mit ihren Befannten, trinten Bier und find burchaus von Keinem ber Buschauer bemitteibet. Sobald eine neue Borftellung begonnen, und ihr Stidwort nicht fern, treten fie in eine Stube bes Bierhaufes, ziehen fich fchnell bas bunte Rleib an. ober feten fich bie Perrude auf, und treten, fich . burch bie Buschauer Plas machend, wieder auf bie Bubne hinauf.

Steh' auf, lieber Lefer, und folge mir nach bem ern Bierhauschen, neben ber großen Bube, in her unten und oben ein Caroussel ist. Wirf schnell " Blick hinein, wie toll es hier jugeht. Wie indwerker und Soldaten mit ben Mabchen charmiren; Keiner genirt sich vor bem Anderu, Jeber geht so weit er kommt, und er kommt sehr welt,
bavon kannst dur dich überzeugen, menn du näher
trittst. Trete aber nicht näher; die wishe Must
rauscht und zu stark in die Ohren; wir wollen lieber
vor dem Bierhause das hübsche Mädchen agiren sehen, das so eben die Bühne besteigt. Sie hat ein
kurzes weises Kieid an, mit rothen Bändern beset;
und hält in der rechten Hand ein Papier, von dem
sie den Tert zu ihrem Liebe entnimmt. Ein junger
Mensch sist neben ihr, und streut höchst naive Bemerkungen hinein, die das Publikum, das männliche
wie das weibliche, mit Enthusiasmus ausnimmt.
Ich weiß dir nicht recht die Tendenz des Liedes zu
erklären, und theise dir daher die ganze Scene mit.

Das Mabden. (fingt mit freundlicher Miene:)

I habe a Ampel, die is gar fcon, Die haben schon viele herren beseh'n; Die Ampel, mit der verdien' i viel Geld, Ma Ampel das is mir das Liebst' auf der Weft.

Der College. I glaub's! I mocht' a fo a Umpel haben!

Das Dab chen. (fact.) Du wirft aber in b'an gangen Leben fa befommen! (fingt weiter:)

Wenn i hab' ma Ampel in Feuer gebracht, So haben d' herrn sich gefreut und gelacht, Se hab'n a gemeint: wenn se lange nur hart

Der College. Ja, ba bin i felbft bange! Das Mabden. (fingt.)

Da Ampel bas is mir bas Lieb'ft auf ber Belt!

Die herren bie loben, dag's Ampel fo klein, I pug' fie all' Morgen fo nett und fo rein, Damit fe a immer von Neuem gefällt; Ma Ampel das is mir das Liebst' auf der Welt!

Nun geht dasselbe Mabchen mit dem Teller hern um, und bittet um eine kleine Gabe. Dieser oder jener Herr giebt ihr einen halben Zwanziger, kneift ihr die Wangen und fragt sie, ob er nicht einmal ihre Umpel sehen könne. Sie lächelt. "Wo wohnst du mein Kind!" fragt der Herr weiter. Auf der Landstraße, antwortet die niedliche Kleine, bezeichnet Haus und Nummer und geht dann mit gleichgüle tiger, lächelnder Miene weiter sammeln, als ob durchs aus Nichts vorgefallen ware, dessen sie sich zu schamen hätte.

"Salami! Ras!"

Dort singen ein Paar schlanke Rerle und ein rtes Mabchen, als Italiener gekleibet; ihr Lieb mit bem Berfe: "Hoch lebe Kaiser Ferbinand!" Der Eine schwenkt ben hut, ber Andere ben Bierkrug, ein Dritter sicht in die Trompete; bas Madchen aber breht sich auf bem einen Fuße herum und, wiederholt breimal bas "hoch lebe Raiser Ferdinand!"

"Den Augenblick gehts an!"

Lassen wir und nicht burch biesen hanswurst in seine Bube locken. Sie machen bort Geister erscheisnen. Segen wir und lieber hier nieber und hören noch einer britten Scene ber harfenisten zu, aber auch ben naiven Bemerkungen unserer Nachbarn. So eben tritt ein Kunstler in ben Tempel Thaliens. "Wir werden sogleich die Shre haben auszusühren: ber Pantosselmann, ober ber Krug geht so lange zu Wasser bis er bricht!"

Eine Frau. (gu ihrem Manne.) Sorft? bawirft feben, wie a Mann fein muß.

Die Tochter. Mutter? Is ber Bater a a Pantoffelmann?

Der Mann. Da, i glaub's!

Ein bejahrter Mann im Schlafrode, eine Perrude auf bem Kopfe und eine brennende Pfeife im Munde, brangt sich burch die Zuschauer, seht sich oben auf die Bant und beginnt das Schauspiel: "Diet will ich meine Morgenpfeife rauchen. Wann meitie Fran Gemablin sich aus bem Bette erhebt, so ist bas Bergnügen zu Ende. Biertausend Gmiben habe ich jährlich zu verzehren, und boch ka frohliche Stund'. D ich war ein ungehewer Esek bas ich g'heirathet hab'!"

Ein Bauer ju feiner Frau. 3 al

Der Mime. Früher ging ich auf die Jagd, jeht muß ich mich wie ein Wild herumjagen laffen; früher hatte ich in jeder Straße eine Geliebte, jest muß ich die Courmacher meiner Gemahlin sättigen; früher war ich mein eigener herr, jeht bin i aller Leute Knecht. Ach, ba kommt Nazel!

(Ein feifter Rert, im blauen leberrod mit tothem Rragen, tritt auf.)

Der Bebiente. Ma, fein's schon wieber hier im Putzimmer und bampfen ber gnabigen Frau bie seibenen Garbinen schwarz? Wollen's gleich be Pfeisen aus Ihrem Maul nehmen!

Der Herr. Aber, Nazel, sei boch g'scheibt! Der Bebiente. Rennen's mi nit immer uzel! I hab's Ihnen schon oft g'sagt: i heiß IgMer iherr. Aber, Ignag, sei boch g'scheibt! Ich bine in der Peur und den bift der Biener. die Der Beblente. Was? Se stin der Herr? I tist d' Hand! Da model t'a mal a B'dienten feben, wann Se ra herr fein.

Das Dublifum. (ladit mit wollem. Salfe.)-...

Na warten's, t wer's mal ber gudbigen Frau sagen, bas Se herr im haus sein wallen, die wird's Ihnen zeigen! Se herr im haus? Plauschen's nit soll. I hab's besser als Se. Wenn i will, so werf' i Ihnen zur Thur' naus!

Debrere Kinder haben sich an die Buhne gesträngt, der Bebiente fällt ploglich aus der Rolle, schiebt die Kinder mit einem: "Na gehts hier weg!" bei Seite und bittet gleichzeitig um Ruhe, denn der Lärm unter den Buschauern und Worübergehenden war so groß, daß man kein Wort verstehen konnte.

"Salami! Kas!"

Der Bediente. Da kommt eben bie gnad'ge Frau, nu feben's Ihnen vor!

(Gine Frau von angenehmen Meußern, reinlich gekleibet, einen weißen hut auf bem Ropfe, brangt fich nach ber Buhne und fpricht:)

Das ift bas? herr Gemahl, Sie rauchen bier

und such im förlassake? 200 pp. ikugenblik kellen Sie die Pfelse sowi, und Keiden ikkann isse das a Wirthscaft!

Der herr. (stellt bie Pfeise fort und will gehen.) Die Frau, Halt! Sie haben mir heute noch nicht bie Sand gekuft, Thun Sie Ihre Schulbigkeit!

Der Gerr. (tuft ihre Sanb.) I tuff bie Sanb (Er foleicht langfam ab, bas Publitum begleitet ibn mit Lachen.)

Die Frau. (ruft.) Ignas!

Det Bebiente. (wat tigwifden beruntergefties gen, und trintt eben Biet.) 3 toimm' fogleich?

Ra, wird's bald? Sat Se meine Befehle volls
zogen? Ift Es zwm jungen Grafett won DAigenberg gegangen und zum Baron von Seegebach? Werben fie heut Abend zum Spiel kömmen?

ben kommen!

Die Frau. Denke bir, weich ein Unglicht ich gestern hattel Ich habe fünfhundert Gulben Mung pielt. Aber was mache ich mir aus diesem Ber i. Mein Gemahl ist sehr reich und nebenbel ein rr. Der muß zahlen. Ignaz, nach Tische will ich aussahren. Der Ausscher foll bie eleganteste Equipage auspimmen. Best geb' ich auf die Promenade. (ab.)

Der Bebiente. I kuf' b' Sand, gnab'ge Frau! (breht ihr eine Rase nach.) Daas is a bummes Weib! Funfhundert Gulben haben's verspielt? I glaub's, i hab' allein a funfzig Gulben in ma'n Beutel bekommen. Die herren wischen der gnab's gen Frau b' Augen aus, das is a Schand'! Aber i verrath nip. I fahr' ganz gut dabei.

Der herr. (kommt in altfrankischen Aleibern.) Ignaz, meine Frau ist ausgegangen. Sage bem Kutscher, baß er auspannen soll; ich will aussahren.

Der Bebiente. Was wollen's? Ausfahren wollen's? I glaub', Se sein nit recht g'scheidt! Der Kutscher wurde mich schon anfahren, wenn i sagt Se wollten ausfahren. Wenn's nit b'guab'ge Frau b'siehlt, geschieht's nit!

Der Herr. (sehr traurig.) Ignaz, Ignaz, was soll baraus werben? Wein ist bas Vermögen und ich bin Sclave meines Weibes!

Der Bebiente. Segen's a mal Ihren Kopf af!

Der Berr. Ich habe beute ernftich über mein Schickfal nachgebacht; fo tann es nicht bieben!...

Der Bebients. S'wird fomeelich anders werben.

Der Heze. Es muß, es foll anders wegden. Ich will herr im hause sein! (mit gesumigeer Geberbe) Ich schloge Alles kurz und kiein, werzer man mir nicht geborchen will. Ich jage die Liebhaber weiner Frau zum Teufel; ich jage lie selbst zum Teufel! Minum beine Muße ab. Kert! du fieht nor beinem herrn! Roch einmel untersehst du bich, mir den Respect zu verweigern, und du fliesst zum Hause binaus! (er trochet sich den Schwiss.)

Der Bebiente. (nimmt bie Muge ab.) Er-

Der herr. (wuthend; schlagt ibn.) Fürchterlider Ernft! Da fommt mein Weib. Du sollf feben, baß ich Wort halte!

Ein Bauer. (zu feiner Frau.) Bas meinft bagu?

Seine Frau. I glaub's nit, bag er's burch-

Der herr. Bo tommen Sie ber, Frau Sesnablin?

haben Se barnath zu fragen? Get vom Ropfe.)
Das werbe ich Ihnen zeigen! Hut vom Ropfe! Sie werben in acht Lagen nitht ausgehen und Teine Gefelischen's?

"Die Frau. Bere Gemahl , Gie magen es.

Ber Berr. Ber wagt ffer?" Ich habe zu Befchien, zu gebieten, ich bin Berritit hunfe! Stice Courmacher werfe ich noch heut bie Ereppe hinunter, baß fte fich Arm und Bein brechen!

Der Bauer. Abat Dreitft ?

Die Fran. Wie wird mir? Uch! Jefus Maria! (fle finte in bie Reme bes Bebienten.)

Der Bebiente. Se, Gerr Baron! De gnab'ge Brau has a Dhumacht!

Der herr. (falt.) Mir febr gleichgulfig! Diefe Dhnmachten kenne ich , bas ift Berftellung!

Die Frau. (fpringt auf.) Rein, bas ift keine Berftellung! Ich bin ohnmächtig; ich will ohnmächtig fein!

Der Berr. Gut, Sie follen ohnmachtig fein; Sie follen nicht bie geringste Macht mehr haben.

Steh' auf, mein lieber Lefer! Wir wollen ben

Schus, biefer: Kanaddienntht abwertens wie wiffen, daß der Pantoffelnann sonkantivat Wegiment Kapa, und damit wollen wir und begungen. Die Gonie röthet bereits ben westlichen himmel, und schnares volle ziehen die luftigen Wiener helm; sie mössen noch heute im Biechanse ninken, im guten Pirtin tanzen, im Spekl speklen, im Kaffendause Visland wieden. Nur ein kielter Abeit diesungroßen Missard spielen. Nur ein kielter Abeit diesungroßen Missard spielen. Wur ein kielter Abeit diesungroßen Winsard sieht sich in die dunklen Gebüsche zurück: und rentlesset Picken die Klätter dieses Sichenwäldes sprachen kännten; was würden sie erzählen von zärtlicher Hingebung, von wilder Begierbe, von süssen Schmerz und böser Lust; von Küssen, die geschlungen werden, von Stusten, die nach und nach ausglimmen?

Rüßt und umschlingt euch, ihr zartlichen Schafer und Schaferinnen; die Welt muß bevolkert werben, sagt Shakspeare. Wir ziehen frohlich mit dem frohlichen Hausen nach der Stadt zuruck. Das Caroussell sahrt zum letten Male seine Reiter nach Amerika und Afrika, die Schaukeln und Wippen stehen I; die Rugeln in den Kegelbahnen rollen nicht fr. Die Wachbsiguren gehen jeht vielleicht in der Rude umber und lieben und hassen sich; die

withen Ahiere legen sich nurrend nieder; der Pankwurst zieht seine dunte Jacke aus; der flinke Kellner mascht die leeren Krüge, und die Besiger von Rom und Petersburg, Berlin und Paris essen schon ihr Rosibratel. Der Luge hund liegt auf der wollenen Decke; die Twompete schmettert nicht mehr, die Trommel wirbelt nicht mehr, das Juchhe und das hur-,rah verstummen; es wird stiller und immer sitter, der rauschende Tag neigt sich zur Ruhe, die Praterinst iss um Ende.

Schlaft wohl the Schafer und Schaferinnen!

## Zweiter Traum.

Es war Nacht, finstere Nacht. Der himmel hatte seine mitben Augen zugedrückt und hing schweisgend und schwermuthevoll wie ein Leichentuch über ber Erbe. Ehranen sielen aus seinen Wolken herab und beweinten die unglücklichen Menschen aber waren zur Rube gebracht; nur einige Wenige lagen vor einem weiten Palaste auf ben Knieen, haben ihre Hande empor und flebten.

"Mensch!" sprachen sie, "Mensch, den Gott so unenblich hoch gestellt hat, bem er Puepur, Thron und Scepter und Krone gegeben, sieht herab auf beine we-ider und habe Erbarmen!"

Die legen ihre treuen Herzen um bas beine wemachen bich; sie preisen bich in tausend. Ge-

sangen; sie bauen bir Tempel und Chrenpforten; sie nehmen die grunen Zweige bes Walbes und schmusden die Saulen beines Palastes; sie opfern ihr Hab' und Gut; sie opfern ihre Kinder, um beine Feinde zu vernichten!

"Sabe Erbarmen, Menfch, ber bu auf golbenem Throne sigest, und bas Scepter fuhrst über Millionen beiner Bruber!"

,, Sabe Erbarmen, Menfc, und mache fie frei!"

"Wir, die wir in ihrem Ramen flehen, sind ihre Dichter und Weisen. Lose unsere Ketten, auf bag mir das Wort Gottes predigen können in unsern grünen Gebirgen, auf daß wir unsere Gedanten nicht fermer verschließen mussen, sondern sie mit theilen dagen zu Rut' und Frommen unserer Brüsder!"

Und eine eherne Gestalt ftanb vor bem Bette bes Fürsten, streette segnend ihre hand aus und fprach: "Schenke ihnen Freiheit, mein Sohn!" The second of the second

Und die Dichter und Weisen flehten weiter: "Lose unsere Ketten, auf bag wir fortschreiten konnen mit bem Geifte ber Welt!"

"Lofe unfere Retten, auf bag wir in unferm

Schmeige nicht von andern Bollern verfpottet werben! benn wir find griftig flate wie sie, und Runft und Wiffenfchaft wird beinen Ahron mehr zieren, als unfere Ehrinen in Gold gefaßt!"

"Lose unsere Retten, auf daß nicht ferner mise trauen darf der Bater dem Sohne, der Sohn dem Bater, der Freund dem Freunde, der Bruder dem Bruder!"

Und die eherne Gestalt vor bem Bette bes Fürften streckte segnend ihre hand aus und sprach: "Schenke ihnen Freiheit, mein lieber Sohn!"

Und die Dichter und Weisen fiehten weiter: "Zerstore jene bunkeln Sohlen, in benen die Heuchestei wohnt! Jage hinaus die Lehrer ber Finsternif, und laffe ben Namen unseres Gottes nicht mißbrauchen zu schnöben Zwecken!"

Und eben als die eherne Gestalt vor bem Bette bes Fürsten segnend die Sand ausstreckte, rauschten tausend Retten, und taufend wuthende Stimmen riefen burch bas Geräusch ber Ketten: "Hinweg du erungsfüchtiger Schwindler!"

b aus bem ehernen Auge prefte fich eine
- Die Geffalt aber flieg langsam bie

Stufen himunter, streckte fegnend bie Sand aus und ftellte fich auf bas nahe Postament.

Und die Dichter und Weisen kniecten rings um bas Postament und priesen ben Mann ba oben, bis bie glubenbe Sonne über die Gebirge kam, und bie Lerchen jubelten, und bie Blumen erwachten.

# Speife und Trank.

"Der Frembe in Wien," ein empfehlungswerthes Mustunfte: Buch, enthalt über biefe bochft wichtigen Gegenstande Nachftebenbes:

"Die Konfumtion ift, wie leicht zu erachten, in Wien fehr groß. Ich will nur einige Artifel aus bem Jahre 1830, einem vorliegenden Nachweise zu Folge, anführen.

| Fleisch und Burfie          |           |         |
|-----------------------------|-----------|---------|
| ohne Unterschieb .          | 2,727     | Centner |
| Feberwild, Fafanen,         |           |         |
| Aueru. Birthuhner           | 27,663    | Stud.   |
| Reb, Safel-, Schneer,       |           |         |
| Rohrhühner, Bilb.           |           |         |
| ganfe, Bilbenten,           |           |         |
| Trappen u. Schner,          |           |         |
| pfen                        | 34,242    | Stúð.   |
| Geflügel, gabme             |           |         |
| Huhner u. Tauben            | 1,087,188 |         |
| Mildy of the control of the | 258,445   | Eimer.  |
| Dbft, frifdes und ge-       |           |         |
| borrtes                     | 179,315   | Centner |
| Schlachtvieh, nämilch:      |           |         |
| .Dofen, Rube unb            |           | ,       |
| Raiber über ein             |           |         |
| Jahr                        | 86,318    | Stuck.  |
| Salber unter ein            | •         |         |
| Jahr                        | 120,559   | •       |
| Sooweine, mittlere          |           |         |
| und große                   | 81,196    |         |
| Lammer und Span-            |           | •       |
| fertel                      | 70,374    | *       |
|                             |           |         |

#### Wein und Wein-

m oft . . . . . . . 348,930 Eimer."

#### 1 1 1 1 1 1 1 1 --

Der Chronit zufolge foll fich ein Wiener im October bes Jahres 1803 ben Magen verborben haben. Diefe Angabe entbehrt aber burchaus aller Glaubwurdigkeit.

## Die Fiater.

Denke bir einen Menschen mit frohlichem, gesunben Gesicht; außerst schlicht angezogen, einen abgeschabten Filz auf bem Ropfe, surglosen Serzens, voll Mutterwit und eine Peitsche in der Hand da hast du einen Wiener Fiaker.

Sorglos sind sie, benn sie bekummern sich um alle Politik und alle Dummheiten ber Welt nicht! Sie haben einen ziemlich eieganten Wagen, zwei willige Pferbe und eine Peitsche; bas ist hinreichenb, um Mehlspeis und Braten zu essen, ein paar Seiztel Bier ober Wein zu trinken! Und was will man mehr vom Leben, wenn man Fiaker ist?

Der Fiaker versteht die Runft, auf einem ginnernen Teller umzulenten, und ift er nicht unverschämt und grob, so bekommt er keine Prügel von ber Patigei. Er nennt nur biejenigen ungesieberten und mit Vernunft begabten Wesen: Menschen, die teine Finter sind, und daß ihn die Menschen goob behandeln, fühlt er nicht oder befremdet ihn nicht. Dann die Menschen sind halt grob! Man muß von ben hinden nicht verlangen, daß sie einem aus ber hand fressen.

Der erfte Mensch, bem man in Wien gut wird, ist ein Fiaker. "Fahr'n mer Euer Gnaben!"
ruft er; und er weiß augenbticklich, daß du eine Ausenthaltskarte in der Tasche hast und fordert zwei Mal
mehr von dir, als von einem Wiener Menschen.
Sobald er aber merkt, daß du das elste Gebot kennst, läßt er schnell herunter, hilft dir in den Was
gen und fragt, wohin beine Gnaden besehlen.

Für wenige 3wanzigkreuzer. Stude ist er nun auch ganz ber Deine. Er holt bir Wein aus bem Gasthofe, padt ihn ein, stopft bir brei Mal bie Pfeife, schlägt sechs Mal Feuer und raucht, sobald bu ihm die Erlaubnis gegeben, auch sein Pfeischen, während er über die grünen Felber gallopitt.

enn ber Frembe nicht fymbolisch auf ben gefallen ist, und ber Fiaker will ihn übertheuantwortet Jener nicht: "Ach, erlauben Sie, bab ift wohl zu viel?" fonbein: "Aber, Red, 1466 Du wahnstnnig? Bon ber Ranthner Strafe 1618 zur Jägerzeite wifft Du bret Bwangiger? Drei Behiner, und with Du bafür nicht fabren, so laf es bleiben? Berfrehft?"

"Aber, Guer Gnaben, bade Better! Geben Guer Gnaben zwei Zwanziger!

Satt's Maui! Laff mich in Rube! Und bamit brebt man sich um.

Nun springt bir ber Flater nach und bittet bich einzusteigen. Er hat gehört, baß du ein Mensch
bist, mit bem sich umgehen läst, ber zu leben versteht. Im sausenben Galopp wirst bu durch bie
Stadt, durch die engken Gassen gefahren, und the
schwebst anfänglich in ewiger Angst, daß der Wagen:
krachen und niederstärzen, daß brei oder vier Kusgänger unter die rasch rollenden Raber gerathen medten. Aber lege dich rubig an die weichen Kissen
und überlasse dich getrost dem halben Helios. Eta
er einen Menschen überfährt, jagt er durch bessen Beine hindurch, oder rabert ihm die Stiefeln schieft,
damit er kunftig vorsichtiger sei.

Fast nie fest ein Fiater, felbst bei ber grobften. Behanblung, bie Achtung aus ben Augen, welche,

sureinemen unter Denfelden schaftlich zu ifeln igftrube. Ich bestellt bieten Strate, ber mich seiften einem Muth binchte. Ein herr, um ben sich die Maie immersthebenen Aneisen dnechterschafte siehe bis zum Gephandplage schient bestellt bie die Grade in werfthebenen Aneisen dnechter ficht bis zum Gephandplage schient bestellt bie die Gubern delleiche einen Zwanziger mehr als Recht war. "Du bist unverkschant!" viel dem herr und meigte feinem Kopf zur Brust, "Du bekommit die halfter kinnen Keuzer nicht!"

"Das tann i nit, Guer Gneben. Berechnen's

"Du bift ein Gfel!"

"3 bin ta Efel, Euer Gnaben!"

Der herr lächelte und fuhr fort : "Du best ein. Efel, sag' ich Dir! Bas haft Du für eine Rummer? Ich werbe Dich bei ber Polizel bekangen."

"Das tonnen's thun, gnabiger Setr; i. tann nit

"Ift bas Dein Magen, Du Lump? Bift Qu icht ober herr!"

"I bin ber Berr; i bin a Burger. I bitt',

"Was bift Die ?" diet ber vornehme Limp, dans meile ein wenig and beibes helt auf. "Eine Wäsger bift Bu? ha, ha, ha! Ein Hundefott bift Dut Du willst mich betrügen!

"Ener Gnaben, & bin ta Jundsfeetz 4: wilk ta'n Menfchen b'etdgen! So anuffen's nie fprechente.
"Hati's Mant, Da Sibuft, vocantworte: Dich ticht!"

So ging bas Gespeich fort, und währte bereits über sehn Minuten. Der herr trieb seinen gesmeinen Scherz immer weiter, schimpfte, fluchte und marterte ben armen Fialer bis auf's Blut. Ich verlor die Objectivität. Meine hande hatten sich gu Fäusten geballt; ich konnte länger meine Wuth nicht bezähmen. Dazu kam noch, daß mir immer bei sochen kleinen Begebenheiten viel größere einsschen; ich faßte also den Vornehmen beim Aragen; schätelte ihn ein wenig und bedeutete ihn mit keisnen schmeichelhaften Worten, daß er nun bezählen möge, sonst wurde ich ihn mit gewissen Liebkosmegen bezählen, die man in der Aunstsprache Maulsschlen nenne.

Diese tuhne Wendung verfehlte ihre Wirkung; ber Halbtrunkene wollte gegen mich Rrieg fuhrens

An aber wofte es pefchieft zw machen, haß er sich mieberftite; ließ ihm Onsjemige gustommen, was ich versprochen hatte, bezahlte ben Fiaker und empfahl nich.

Ein anderes Mal höpte ich, wie ein Sashignable einem Finder zu fich hepanxief und ihn fragte, ob er Beit zum Cahren habe. "Ia, Ener Gnaden!" antwortete Diefer. "So fuche Dir Jemand, der fahren will!" fagte der Fashinable und ging lachend weiter.

"Daas hatt mir a Nam a fagen können!", schie ihm ber Fiaker nach; seine Collegen lachten und somit war's gut. In einer andern Stadt hatte ber modische Jungling sehr viel Prügel genoffen, und bie Fiaker waren gewiß viel schlagender als sein Wis gewesen; in Wien aber sind die dienenden Menschen sanstmuthig und ertragen Alles mit himmstischer Geduld. Sie wissen auch, wie wenig Rechte sie haben.

Und barum folltet ihr mahrlich etwas freundlider gegen eure bienenden Mitmenschen fein, ihr aft so guten und lieben Wiener. Last Wig und obheit gegen Undere aus, und verfolgt sie mit Elben so lange, bis sie einsehen, daß sie keinen Pfifferting mehr Werth haben, ale wir. Aber frumpft nicht bas Sprgefühl berjenigen Wenfchen ab, bei benen fich Gott rechtfertigen muß; ift er wirklich der gerechte Gott, ben wir glauben.

"Fahr'n mer, Euer Gnaben?"

Ja, mein lieber Bruder Fiaket; mein sibetes Merlchen mit dem Sesicht wie lachendes Morgenroth. Fahr'n mer zusammen nach Nusborf oder nach Weiding, oder wohn du willk, und effen mer und trinken mer zusammen. Ich bezahle heute Uled; ich habe oden so viel an die verdieut, das mer Beldw recht vergnägt fein können, so vergnägt, wie dein Kaiser und dein Metternich im Leben nicht sind! Fahr'n mer!

## Raffee, und Bierbaufer.

Plass bie Frage Wolf sieht in Wien bas Rafferdans. Wo spreche ich bich? — Im Rafferhaufe! — Wo swerben wir heint nach Tische fein? — Im Kafferhause! — Wo hole ich Sie mit bem Flaker ab?— Im Kafferhause! — Weiß der Wiener nichts Bechseres, sei es Morgen, Mittag, Abend ober Nacht, so trinkt er Kaffee; hat et eine Garbinen-Puebigt unihören mussen, so trinkt er Kaffee; plagen ihn die Glanbiger, und weht ihn endlich die Langeweile mit ihrem gistigen Obem an, so geht er schnell in's Kaffeehaus, läßt sich ein Glas "Melange" geben, stwoft sich sein Meerschaum-Pfeischen, plaubert ober

Journale, spielt Whist ober Billard, Zarock, uet, Preference, Schach ober Domino, und bie arveile mag überall ihre Opfer finden, in Pas

laften und hatten, in Theatern und Rirchen, in den Pariser Salons wie in der Berliner afthetischen Thee's: durch die Glasthuren eines Wiener Kaffeehauses bringt sie nie!

Jeber Stand hat sein Kaffeehaus; nur die umgeheure Bahl ber Nichtsthuer bringt eine Melange im kaffeehauslichen Publikum zu Wege. Nicht ber Aristocratismus, nicht ber Kastengeist sondert die Wiener hier, sondern die Annehmlichkeit Bekamte, Frambe ober Geistesverwandte zu finden. Du kunnst gehn Mat vargebens nach der Wohnung eines Wiesners gehen, mit dem du Nothwendiges zu sprechen, kennst du aber sein Kasteehaus, so triffst du ihn sicher.

In jenem sindest du Kausseute, hier Beamte, dort Schriftsteller und Schauspieler, hier Handwerzer, dort deutsche Juden und hier griechische und türzkische, die aus ihren ultralangen, buntbewickelten, sile berverzierten Pfeisen dampsen und Geschäfte unterzeinander machen. Auch die niedrigsten Klassen des Bolkes haben ihre Kassechäuser, und in allen wird gespielt, geplaudert, geschmaucht und die Langeweile auf jede Weise fern gehalten.

Der Kaffee ift feit bem Sahre 1683, nach ber

gweiten Burben : Bejagerung, bar Lieblings : Metrant ber Biener geworben, unb noch im jeben Stunbe des Tages schlürfen sie ihn mit einer Mellust binunter, ale feien fie eben von bem gludlichen Gelb ange gegen bie bunten Barbaren beimgefehrb : Der Ripfel, ein mobifdmedenbes Gebid , wie ein turt feber Sabel geformt, erboht noch bie Bluffon, und den Wener tonn die fleinfte Muffon glackich meden. Das wiffen die Machebaber und machen ibn mmebener gludlich; fie malgen ihn aus einem Genuß in ben aubern, bis ihm in einem leichten Raufche ber himmel voll Geigen hangt. Aber auf bem Lande und in ben fleinen Provinzial Stabten fieht es oft nicht fo beiter aus, ba bangt ber Sie mel nicht voll Beigen, sonbern voll Floten ohne Licher.

Die Geschichte Wiens erzählt, bag ein Spion, Ramens Kollschüßty, ein Pole von Geburt, wegen feiner Werdienste um die Kaiserstadt bas erste Kafffeehaus in derselben erhalten habe. Und es läßt sich nicht leumen, daß man noch heuer zuweilen an die Gechte erinnert wird und gewisse Leute bemerkt, die r keine Polen sind, auch nicht Kollschüßty heißen,

im Die Kaffeehaufer sind alle gu ebener Erbe, reintich elegant, tomfortable, mit bligenden Geschirren und flinfer Bedienung. Auf einer Aribine in bes Ede bes größten Saales sist eine niedliche Glid und schreibt mit bleiernem Stiffet die Geschickee der Sage, b. h. sie controlliet die Marquettee.

Schon frut Morgens beginnt bas Beben in thmen und por ihnen auf ber Strafe. Die melb ften Junggefellen und Bageftofge ftatten fich bier, bevor fle an ihre Gefchifte ober ju ambern Betgnagungen geben, burd ben Trant ber Levante. Sie foebern fich bine Pfeife, in welche ber Marauen einen neuen Gebertiel flect, rufen "Seuer!" and nehmen bie Allgemeine gur Sand, um zu wis fen, was in ber Menfchen Lanber vorgeht. Racht bem bies geschehen, bliden fie auf, rufen biefem ober jenem Freunde ein "Gruß' bi Gott! Servus!" gu, saufchen ihre fritischen Meinungen über die geftrigen Borftellungen ber verschiebenen Buhnen, ergabten fich Stadt - Renigfeiten und neue Bige, verabreben fich megen bes Rachmittags, und feben enblich nach ber Uhr, ob noch Beit fei, brei & thien Billard gu fpielen.

Bierzehn Buben! Bierzehn Konige!"

Bordamentsbefessbereihre, die jenen Main unt ber Butte erbeben machen? Alies ben Mebengimmei. Sier fehren fchonigweilleune Ptquer und machen im bei eine so wichtige Miene, als förberten sie duch Moht wes Staates) wenn fle unen Gedröftger werr einen Neunziger zu Stande beingen. In Green Seine ihr gen schwarze Affelthen, auf welchen fie nite weißer gespister Ausbe den Gewinn notien. Alles ihr hequen wie möglich eingerichter in nich der Anne Schwarze zum Löschen seine Schwarze zum Löschen seine Schwarze zum Löschen seine Beiter den gerichten wie weit bist du trop beinen Serbestandit noch zuruck! In beinen "Ressnerationeis" mas mim auf den Tischen schreiben und mit ben Kingenn dischen

"Feuer!" erschallt es aus jener Eder bes Maeinqueur fliegt mit einem brennenben Fiblious berbeit und zundet bie neugestopfte Pfeife an. "A Padel Tabat!" tont es von bort, und ber Diener aufer herren schieft fein kleines Cabinet auf, und bringt bas Begehrte mit schnellen Füßen. Dunn breht et sich um, hilft jenem Stuber ben Rock ausziehen und hangt ihn auf. Das heißt; ben Rock.

, ohne besonders laut ju werden, vergeben --- ben bes Bormittags; wenn aber bie niede auf weifigebedten Tischen Guppe, Gemuse,

Mehilarife and Ameter geneffer in bount gavinut bas Baffachand. feinen i andern i Shunaster. 3 felie läumte und dobt, wiert und famme, miet Lebenbig wie ein Ames funditulist of many of it was an interest to be at many in the Schauen wir giterft ben Billerbivielern gur und speten bann von Lisch zu Alsch. Min Amein Berren , bie mit ihnen feinen, fcmreigen Semben ... coquettiren ... fpielen bie Regelnarthie. Es hertpit fich bier um ben Sturg bes Konies und fele ent illungebungen. Der eine Derr bat fcon gebir Main ther dein bentiges Dech gefchimpft, legt bei indem gladbinen Giofe feines Gegnere bas Geficht in-Malten, lauft minbeffens zwei Mal um bas gange Millert, bener bas Spielen an ihm ift, ftogt fchnell Merabhner mi biffren, und verläßt fein Muge von ber neinen Blur. Der Unbere bingegen ift viel vorfich= time, whiel? bebachtiger. Done fich burch bie uble Laune und Unruhe bes Mitfpielere im Geringften incommobinen gu . laffen , freibet er juvorberft bie Spige bes Queues, bis fein Punktchen bes Lebers bervorschimmert; bann wirft er einen ungemein rubis gen Blid uber bas Schlachtfelb, fragt ben Marqueur, wie bie Parthie feht, budt fich bann ein wenig,

legt bas Queue auf ben Bod feiner Sand, und ift

In Nordbeutschland ift man, bit anf die Attubere ten, anderer Meinung. Man batt. bort biejenigen Balle, welche durch Zufall geben, für Suchfe. Ich habe lange darüber nachgedacht und viel geiefen, um zu erforschen, welche von beiben Meinungen die richtige sei, und ich muß mich, ohne meinem Raterlande zu nahe treten zu wollen; für die sübliche Meinung erklaren. Denn Raff's Sau sagt in seiner Naturgeschichte mit schlichten Worten; ich lege mich zuweisten in ein Loch u. f. w. Wam Juch ist desgleichen nicht bemerkt.

Die Sau gehort überbies zu jener Raffe von steren, beren Fleisch ben Menschen als Rahrung jamentlich benjenigen Menschen, welche sich

nicht zur mofalichen Antiglom bolezieten, nigbernberen Gestign nicht hatern. Das Classien best Chap eine ber iste ungeniesbese Auch in soften muste mann der gereibe mannet palen bie Dosterwicker blau San beim Andis vorziehen; under lieber mittelhrenten gledlichen Mustalb begelchen; under indt jeneib.

2000. Pler im gwitten i Saales fplets manu gleichfalls. Millaiderath geden wir birect mach bemidiciten. Mit: findishler auf denr babyloulschen Shirene; die Spaachs verwirrung ist ohne Bielden. 170, 2006.

Sinf und Gibben? 3ch muß taufen!"

Deux honneurs und zwei Trick!"

"Garden la rome!" will a multiple and a series

itte "Seuces 44

Glanben Ste, ich hatte ben Gtist"

right things (couldby), madagebrides

Barum-gab n'e nit ben Caval ?"

Delange und eine geftopfte Pfeife!"

3d hatte ja bie Dame blank! "

23. 2Bem gehort biefer Stich?"

"Manas und Erbbeer!" and Barthagen ber

"Sier ift fein Ochwamm, Marqueur!"

"Gewaschen! Gie bezahlen's Rartengelb!"

",Bablen, Marqueur!"

"Praferangel!"

... "Sind ben Minigel Rathu ......

that provided in the fer Bright | 1600 of the street and the

ការ**, Ukimo!%** ។ ភាព ការប្រកាស ២ ជី គេ នៅលក្សស្នយ

"Tefus Maria Vosepht Geuspielen Phytik? Aahi baas is g'tok! I hab! Ihne bret Mat Piquet zur gworsen! Re, bas ift g'tok!! Die Sitche waren alle unfer!

fein Coeur mehr, weil Sie vorzub bie Bume food warfen ?"

"Na richtig! Darum muften's eben Coene fplelen! Wann bie Feinb' b'Buben und b'Bebne g'habe hatten, hatten's lange g'fpielt!"

"Carl, beruhige bich! Du praliminirft!"

Die Glocke schlägt seches; es wied nach und nach filler. Die meisten Kaffeehaus : Gaste ziehen ihre Rocke wieder an, zahlen bas Berzehrte, reichen sich bie Hande und gehen in die Theater; ein großer eil in die Bierhauser, nur Wenige bleiben sigen d spielen sich fatt. Wir gehören zum großen Theit

Die Bier : und Galthanfar find bunche grame Tannenveifer bezeichnet, weniger eingent gingerichtet und anserlich meift fo unscheinbar, bag fich ein preu-Bifcher Dofrathificher gentren murbe, fie zu bestichen. Wird er aber bemoch bewegt, in die Katakomben ber Dacternheit einzutreten, fo fabrt er erfcbroden werich benn gungeift ber Thure figen in Dembedemela und gefildten Roden: Fiater, Saustnechte, Trobler, Bauerweiber u. f. w. "hier!" ruft er unwillia und fcblatt fich vor bie Bruft, bas ber rothe Thin : Deben vierter Glaffe mackelt, "bier unter biefem Gefindel foll ich mit meinem wohlerworbenen Ettel und Orben vormeilen? Golder Glang in biefer nieben Butte ? Rein, beim Beus und bei allen Berbienften, bie ich um ben Staat habe, bas fann ich nicht!"

"Aber, lieber herr hofrath, fein Sie boch gefcheibt! Glauben Euer Wohlgeboren benn, bag bie Wiener Plebejer so rob und ungeschliffen sind als Ihre Berlinischen? Euer Wohlgeboren irren sich; ber Schnaps hat ihre Seelen noch nicht vergiftet! — Sehen Sie nicht jene feingekleibeten Damen bort in ber anbetn Stube; horen Sie nicht ihr lautes Geelachter über bie Scherze jener herren, beren wir

und wahrlich ificht ju fchamm banchen? Beit Sie Lein Sofrath, Berr Sofrath, und tommer Gulf

Noch ist ber Besiger bes rothen Abler Orbens vierter Classe unschlussig; ba naht ein flinker Kellnet, verbeugt sich artig und frägt: "Guer Gnaben besehlen? Wollen's Ihne nit seizen, gnab'ger Herr?" und ber goschmeichelte Civil Beamte macht weiter teine Umstände und folgt uns in das andere Zimmer.

Wir fegen uns und nehmen querft bie Speifefarte jur Sand. Gie werben bemerten, mein befter Der Gofrath, baß biefe in Wien "Speife-Tarif" manus ift; Alles, was ben Beburfniffen bes Leibes wird bier großartiger als in Preugen be-In Preußen behandelt man bagegen ble efreife bes Beiftes großartiger, einziger Berr Dort ift bas Land flach, hier bas Wiffen. Bohlgeboren lacheln beifällig. D wie freue ich biefer bumme Wig vor Guer Bobigeboren Dien Gnabe gefunden. "Aber, was befehlen Sie? 32 3hnen vielleicht "Lumpelftrubel-Suppe" gefällig, rimillen Sie "Junggansel?" "Bohmische Duklen" midden auch ju Dienften, ebenfo auch "Cfterbagy-Wenn Sie burchaus "Ratbernes". etry: !!

4.

haben wollen, fo muß ich um genaue Angabe bitten: "Sinteres" ober "Barberes!"

So reißen boch Euer Wohlgeboren ben Mund nicht so weit auf; wir haben ja noch Nichts!

herr hofrath, vielleicht interessirt Sie ein "Bespennest", ober effen der herr Besiger bes rothen Abler-Ordens vierter Classe lieber einen "Scheiterhausen"? Ich bitte nur zu sagen, ob Sie "Schöpservnes" belieben, "Lieine Bögerl", "gebackene Handel", ober einen "Rostbraten"?

Richtig, Nostbraten! Das ist ein herrliches Gesticht, das wird Ihnen, trot Jagor, Meinhardt und Beyermann, trefflich munden. Aegibius, komm' mat ber! Bringe uns zwei Rostbraten, aber ja vorzügslich gut! es ist ein preußischer Hofrath hier, mit einem rothen Abler: Orden vierter Classe. Mit Zwiebeln und gebratenen Erdäpfeln; von Beiden nicht zu wenig, verstehst? Im Einzelnen der Rostbraten nicht zu sett, und im Ganzen etwas scharf gebraten."

"Befehlen's Bier ober Bein?"

"Gott bewahre, nur tein Bier! Das Bier ift Deutschlands Fluch; es macht gleichgultig, trage und sulest bumm. herr hofrath, Sie trinken vielleicht

Bier ? Minigs, Margen ober Acchtes ? Bringe uur Konigsbier, Aegib, und mir beings a halb Maag Gumpolbetichner und a frifches Waffret

Scharten Gie! Deben und figen fich zwei Serven gegenaber, bie ben berühmten Cigarren Taufch beginnen. 3d erinnere Guer Bohlgeboren baran, bag Die ofterreichifche Regierung ben Zabat felbft fabrieirt, und weber ben Dampf reiner auslandischer noch ungarifcher Blatter vertragen tann, ober wenigstens nur gegen furchtbare Abgeben. Da nun aber, wie Seine Majeffat ber Raifer von Ruffand, Difotaus L., in feiner berühmten Rebe an bie Municipalitat ber Stabt Barfchau außerte, feine noch fo gute Dollgei im Stande ift, jebe Berbinbung ber Ginwohner mit bem Muslande zu unterbrucken, und ba bie taffenlichen Sigarren fo nichtswurdig fcmeden, bag ein nicht total patriotifcher Gaumen fich gegen fie baumt, fo tonnen fich ber Berr Sofrath mehl benfen, wie viele feine Cigarren eingeschmuggelt, geraucht merben, und in welchem Range fie bier fteben. 3ch gebe Euer Bohlgeboren mein Bort, bag ben jungen Biener Bonvivants, die feine Uhnung von wahrhaften Berienften um Menfchenwohl haben, ein halbes Dubend garren lieber find, als ein ganges Dugenb preußis

ficher hofulthe. Sehen Gie felbet, wie wichtig bie beiben Gewen bier ben Taufeb betreiben.

Sie haben eben bas Gefinaft des Abenbessens beenbigt, und febenen sich mit einem Meie genf an. Was wollen Sie von einander? Warten mir die Beit ab. Ihre Mienen werben immer fragender, ihre Augen immer pfiffiger. Endlich lispelt der Eine: "Haben's?"

Der Andere autwortet nicht, sondern blinzelt nite fraundlich: wit dem Augenliedern. Beide greisen in die Aasten und halen ihre Cigarendücken, herand; Weide halten eine Cigare hoch; der Aansch geschiedt, und num wird zur Besichtigung geschritten. Zuvow derst untheilen beide Herren über das Alter der Cigare von und nennen als ihren Geburtsort, wo sie gas wickelt find, hamburg, Bremen u. s. w. Dann halten sie die Röhren des Dampses an das Ohr, dendern sie mit Zeigesinger und Daumen, horchen, ob die Blätter ein knisterndes Geräusch geben, und bekommen auf solche Weise Mahricht über das Alter denschin.

Bachbem auch diese Handlung vorüber, wird bie Cigarre von bem Ohre getrennt und unter die Nasa gesührt. Auflet erleibet sie Beriechung, und ist auch biefer Act vorüber, muß fie die Fenerprobe bestehen. Man freist ihre Spige sechs bis acht Mal burch bas Licht und beginnt endlich zu rauchen.

Mach einer turgen Pause, mahrend meicher man sehr wichtige Gesicher schneibet, wied von beiben Richterstühlen freimuthig und ohne Partheilichkeit bas Urtheil über die lieben Berbrecher gesprochen. Die Ihrigen sind besser. Wo haben's her?" Der Andere nennt den Kellner dieses oder jenes Gasthofes als geheimen Lieferanten, bedauert aber, baß er und fünfzig Stuck habe erhalten können.

Und, glauben Sie mir wohl, Herr Hofrath, daß ber junge Herr da vielleicht morgen keine einzige Eigarre mehr hat? Trgend Einer von den Gaften zeigt ihn morgen an, und bevor er fich übenmengen aus dem Bette erhebt, pochen schon die polizeitichen Schnüffler an die Thur, durchsuchen sein ganzes Haus, reißen den Außtoden der Zimmler auf, warm sie es für nothwendig erachten, und nehmen alle Sigarren und jedes Blatt Tabat, sofern der Besiger keinen Tezel'schen Ablaß, keine Bollete vorweisen kannt as ist wahrhaftig möglich, Herr Hofrath; Sie isse aber trokdem der kaiserlichen Regierung nicht wen, denn erstens ist der Raiser selbst ein humas

ner, trefflicher Menich, und zweitens - ba'ift unfer Effen, unfer Rofibraten! Beifen Gie zu, herr Beffer bes rothen Abler Drbens vierter Glaffe!

Aber watum ziehen sich benn Euer Wohlgeboren ben Roit nicht aus? Ich sehe, Ihnen fit warm geworden. Geniren Sie sich vielleicht ber eleganten Damen wegen, die von jenem Tische ihre feurigen Augen strahten lassen? Mein Gott, Herr Hoftath, die Engel gehen ja ganz splitternackt, und die Wienerinnen sind viel zu gutmuchig, viel zu liebenswurdig, um einem Manne irgend Etwas übel zu nehmen.

Eine Haustrein tritt herein und bietet Loofe zu einer kleinen Tabakspfeife feil; eine andere zu einem Gematte; mit Beiben wird ein wenig gescherzt. Wenig aber beutlich. Ein Haustrer hat Burften Bahnpulver, Kamme, kleine Handspiegel, Feuerzeuge, Seife u. f. w., ein Anderer qualt und, Hosenträger, Cravatten, seibene Taschentücher und bergleichen zu kaufen. Sie werden alle außerst grob behandelt und nicht immer mit Unrecht, benn Wiele von ihnen geshören zur

Aber, Berr hofrath, Gie werben ja blag! Mengftigen Gie fich vielleicht, bag ich hier ungenirt

frede? D bestalb berubigen Gie fich, eble, gatte lithe Seele. Die ofteneichifche Regierung glaubt, daß ihre Principien gur Aufrechthaltung eines fo gro-Ben Landes und fo beterogener Boller bie weifeften find; fie macht auch bein Behl aus biefen Principier, wie gemiffe andere Regierungen, herr hofrath! Gie weiß, haß ber! freibentenbe Mustanber Bieles an ihr tabeln muß, mas er vielleicht bei naberer Kenntnig als nothwendig erkennen: wurde; fie verfalgt ihn bes halb nicht, fie achtet bie heiligften Rechte bes Den fchen mehr, als fie glauben macht. - Und bas bei liafte Recht bes Menfchen ift freie Dietheilung; freier Mustaufd feiner Sbeen. Gelbft ble feinblichfte Meinung gegen Gott ift fein Berbrechen; bergleichen Bahnfinn findet feine Unhanger. Ein traftiger, ges funber Staat beftraft niemals Deinungen; nur we munbe Stellen berührt werben, empfindet man Schmere und racht fich! - herr Sofrath, nicht boch, nicht boch! Ermannen Gie fich boch! Gie werben noch viel politifiren boren.

Dolitistren; hier ist er der achte beutsche Rannengießer. Beber die Musit der Reunionen fort ihn, noch die appernden Billardkugeln und Domino. Steine der

Raffeehanfer; hier rucken fie fo nahe zusammen, baß fie ihre Wiertrüge kann unterscheiben können. Die alteren Leute find lebendig und trumpfen mit ber haub auf ben Tifch, die jungeren find ein wenig phiegenetisch; idst sich aber aus irgend einer Ecke ein Philifter horen, so kann man fich barauf verlaffen, baß es ein Bahme ober ein Ausländer ift.

Euer Wohlgeboven komen auch hier nicht, wie in Preußen, an ben Mienen seben, welcher Bamte handert Thaker mehr hat; eben so wenig treten jene Offiziere so anmaßend und brutal wie die meisten preußischen auf, die schon fünf Jahre dienen. Dier sibt es auch keine abeligen Laffen, die in jeder öffentlichen Gesellschaft über Alles die Nasen rumpfen und ihre schafeköpfigen Bemerkungen machen. Dier ist's, deim Himmel, besser sein als bei Ihnen, hern Hoseath, und wenn auch statt der Fidibus hier Holzspäne zum Anzunden der Pfeisen stehen. Ban schreibt hier nicht so viel und so frei, wie in Preußen, aber man lebt hier mehr und freier. Die Polzspäne sind unter dem Heerde gefunden worden.

Die Theater find aus; ber Tabaksbampf wird ftarker; die Kopfe brangen fich bicht zusammen. Man hort's hier und bort, daß die Lowe und bie Henkel vartrefflich gesungen haben, daß Scholz uns geheuer komisch, und die neue Posse spatschecht, war. Man hort ferner "Murstel mit Kreen!" rusen, zwanzig andere Speisen, die Rede D'Connel's in der Augemeinen loben; man hort, wie gern sich die Wiener schrauben und ausziehen, und sieht, wie bald, sie sich wieder die Hand drücken und mit einem, Kuse die alte Freundschaft besiegeln. Sie sehen, Herr Hostach, wir selber sind in das laute Gespräch gezogen und werden von diesen frohlichen, gemuth-lichen Menschen behandelt, als waren wir seit Jahren an ihrem Tische.

Paff!

Das war ein Champagner-Pfropfen, ber eben knallte. Herr Besiger bes rothen Abler 2 Orbens vierter Classe, jest wird die Sache für sie etwas kistich. Ich versichere Ihnen, daß die Unterhaltung in wenigen Minuten einen so liberalen Character annimmt, wie ihn Guer Wohlgeboren in Rücksicht auf Ihre amtlichen Rücksichten nicht vertragen können. Der heilige Geist des Jahrhunderts entstammt die sseinen Zungen; die Throne aller Despoten wanken brechen; den Mämmern zu England, Spanien

umb Frankreich, welche bie freie Presse aufrecht halten, wird ein jubelnbes Bivat gebrucht; ben Schuften, welche gegen die Freiheit der Bolter schreiben,
ein Pereat; das Gottes-Bint, der Champagner, begeistert die Herzen; man umarmt sich beüberlich im Namen der ganzen Welt: des beutschen Mannes
schönste Stunde ist gekommen!

## Raberer.

So viel falsche Ansichten und Urtheile man auch in Deutschland über bas geheimnisvolle Desterreich laut werden läßt, keine sind so grundfalsch als diesienigen über seine geheime Polizei! Man sollte glauben, hinter jeder Thure stede solch' ein Regiesungs Wogel, der Alles aufschnabelte, was man spräche, und es schnell zum großen Reste trage; man sollte glauben, es ware in Desterreich gefähreich zu benten und zu fühlen, weil im Gehirne oder im Herzen ein Naderer lauschen könne; man sollte glauben, das Gefängnis sei der Lohn für alle laute, potitische Meinungen, die den Principien der schwarzs

ben Regierung zuwiderlaufen. Ich glaube, bag bie Regierung felbst biefen ihn nicht zerstoren will; es ist mehr ihr Grund-

fat, die Meuferungen bes Beitgeiftes zu vermeiben, als fie zu bestrafen. In gemiffen anbern ganbern bagegen coquettirt man immerfort mit geistiger Tolerang, taufcht bie eigenen Unterthanen und raubt ihnen Freiheit und alle Guter bes Lebens, sobald fie in bie Falle geben. Dan balt ben Glauben aufrecht, als hatte man felbst ben Weg jur Auf-Harung eingeschlagen, und magen es Einzelne aus bem Bolte, ermuthigt burch biefe lieberalen Grundfage, benfelben Weg zu betreten, fo wirft man fie in's Gefangnif, ober weiß fie auf andere Beife gu ruiniren! - Defterreich ift viel bumaner als . . . . . manche andere Regierung, die teine fo fchwierige : Stellung, feine germanifchen, magnarifchen, flante den und italienischen Bolfer unter einem Scepter bat. Defferreich hat feine weitverbreitete geheime Polizei; ich will zugeben, bag biefe ftets machfam ift und bie geringfügigften Gegenstande zu Papier bringt, baß' fie aber ben Leuten Meinungen entlockt, unb biefe zu ihrem Berberben gebraucht, ift eine Unmahrheit. Nur mirkliche Berbrecher werben beftraft, bas, mas anbere Regierungen ju Berbrech. stempeln, verhutet man, ober ift es einmal gescheher feine Folgen.

Sat man in Morbbentidiant Dien genanut, fo ift bas zweite Wort: Raderer. Dan glaubt, bie Polizei lege jebem Fremben einen unfichtbaren Steid um ben Sale, und fie brauche nur au gieben, fo mare man aus ber Belt. Und nun tommt man nach Wien, wirb auf bie freundlichfte und artigfte Weise von allen biberen Beamten behandelt, findet felbit unter ben nieberen nur wenige Riche; bort überall freimuthig politifiren, alle Zage neue Bom mots, die Rrone und Purpur berühren; findet in allen Kamilien verbotene Buther, abonnirt fic für ben Birtel verbotener Journale; fieht alle Leute verbotenen Taback rauchen, wo bas Enbadrauchen verboten ift; fauft überall Baaren, bie viel theurer fein mußten, waren fie nicht auf verbotenem Wege nach Wien getommen; trinft überall verbotenen Bein, und findet überall vem botene Mabchen! Wo ift ba geheime Polizeis was thut sie? Selten bort man, bag Jemand eine Gelbftrafe erbulbet hat; die Wiener felbft geigen bir bier und bort einen Naberer, aber fragt man, ob wit Jahren ein Wiener burch biefe Raberer incoms fobirt ift, fo erhalt man ein entschiedenes Rein Mahrhaftig! bas Berg ber ofterreis Antmort.

chifchen Regierung ift viel beffer, als ihr Geficht; und wahrhaftig, bas ift bei ben meiften Regierungen nicht ber Fatt!

-Ich tenne ein anberes Land, fagte wir Jemand, in weichem auch geheime Polizei ift, zwar nicht veganifitt; aber befto fcblimmer, befto mehr Unfug. Schafte, - benn Straffenrauber wieb jeber rechtlich bentenbe Menfch für ehrenvoll gegen einen gebeimen Policiffen balten - Schufte brangen fich in bffontlichen Dertern an biefe ober jene Gefellfchaft, letten felbft bas Gefprach auf Politie, fpot= teln felber über bumme ober harte Berordnungen und Ehrichtungen; find funf, feche Bochen lang bie theils nehmenbften, offenften Freunde, fchleichen fich in alle Familien : Geheimniffe, und ehe man fich's verfieht, fist Giner aus jener Gefellichaft mitten unter ben abidentichften Berbrechern! Rommt es nicht fo weit, fo find wenigstens alle Leute notirt, welche nicht gleich bie Sanbe über bie Bruft freugen und nieberfinken, fobalb fie ben Damen bes Furften, feiner Rinber ober feiner Minifter boren. Und meffen Rame bei ber Polizei auf ber schwarzen Tafe fteht, bem wirb es niemals gut geben, ber ma anfangen was er will, taufent unfichtbare Si

zerreißen, was er fpinnt, vernichten, mas er schafft. Und mas haben bie unglucklichen Leute verbrochen? Sie haben nicht Alles vortrefflich gefunden, mas bie Regierung gethan.

Gott, ber allmachtige Gott bat nichts bagegen, wenn ein Ungludlicher fich beklagt, feinen Schmerz und bie Frage ausspricht: warum haft bu mir bas gethan? Aber viele Fürsten find heiliger als Gott, viel beiliger; wer nicht Alles lobpreift, mas fie thun, ift ber Behme verfallen! Chriftus felbft bat feinen Bater im himmel: ift es moglich, so nimm biefen Reich von mir! Wer fich aber in manchen Lanbern erfrechte zu bitten : Fürft, nimm biefen ober inen Reich, diesen Minister, jene Abgabe von und, whe in's Gefangnif geworfen. — Doch wie um wift rebe ich hier: barum ift ja eben Gott unfter itiger, liebevoller, großer Gott, weil er nicht bie ferntefte Mehnlichkeit mit gewiffen Fürften hat! In Defterreich lod't man nicht, reibt fich nicht bie Sanbe, wenn man aus einem Schulblofen Den-

bie Sanbe, wenn man aus einem schulblosen Menfeben ein neues Berbrecherchen fabricirt hat; zu solen Missehaten lieben die Kaifer ihre Boller zu
, und die Machthaber haben nur falsche Anfalsche Grundsate; ihre herzen sind gut, sie

lieben die Menschen und warnen sie freundlich. Es
ist keine seindliche Stellung zwischen dem Bolke und
ber Regierung in Desterreich, keine seindliche Steblung zwischen dem Militär und den Bürgern, Alle,
Alle mischen sich friedlich untereinander! Freilich —
von den Pfassen zieht sich das Bolk zuräck, und
die Pfassen vom Bolke — da sie ich sest. Ich will
Nichts hartnäckig durchführen, was ich aufgestelle
habe; ich will nur richtig schilbern.

Aber wozu find benn nun bie Naberer in Wien? Still, tretet naher zu mir, legt eure Ohren an meinen Mund, baf bie Ohren ber Banbe keinen Laut vernehmen:

"Ich weiß es nicht!"

Eine Regierung — mitten unter hochgebildeten Nationen, mitten in bem Jahrhundert der Emanscipation der Bolter, der Aufklarung, und sie allein ohne Willen fortzuschreiten, das historische Recht in der einen, das Kreuz in der andern Hand — eine solche Regierung braucht bei vielen Gelegenheiten etwas Enthussamus, etwas Patriotismus, einigenausend Hurrah's und Bivats und bergleichen mehr

## Das Burgtheater.

Sevor ich jur Beurtheilung biefer Buhne tomme, ift es nothig, meine Meinung über bie beutsche Babne im Allgemeinen auszusprechen.

Unsere jugenberaftige thatige Beit wird auch bas Theater nicht übersehen; sie wird bie philosophische Diarrhoe ber Dichter, ben falschen Pathos und bie Subjectivität ber Schauspieler, bie alberne Aengstelichkeit ber Regisseure und ben nichtswürdigen Schachergeist ber Directionen vertreiben. Das sind freblich pia desideria, aber es wird Frühling werben; bie starre Eisbecke fangt schon an zu schmelzen, und balb werben bie Bache murmeln.

Ich muß bei einem fo wichtigen Institute', wie Burgtheater, viel umftanblicher, betaillirter als

barzustellen, muß ich frembe Schanspieler und Dichter vor die Feber forbern. Ich will alten vergelbten und vertrockneten Ansichten und Gesehen entgegentreten, und — unbekummert, ob ich im Einzelnen haß oder Wohlwollen erwecke, neben ber heiligkeit ber Kunst auch die Interessen der Gegenwart
berücksichtigen. — Ich werde loben, ohne Enthuskast
zu werden, und Tabel aussprechen, ohne ihn in einen galanten Schleier zu hüllen.

Wichtigkeit, welche über die Grenze feines Körpenst hinausgeht, also auch die nachsolgenden nicht. Der Gebildeten aber, den im Einzelnen die Welt siedlicht Richts ohne Wichtigkeit; er sieht tausend und abermal tausend Begebenheiten an sich vorüberrollen aber keine große ohne die kleinsten, keine unbediestende ohne die michtigken. Wie kein Sandkorn aus ber physischen, weiß er, daß kein Gedanke aus ber geistigen Welt kann, und er combinirt die heteros gensten Dinge durch einen einzigen gottseligen Gesbanken, durch den Gedanken: es breht sich Alles, Alles um das Wohl der Menscheit.

Es fragt fich nun zuerft, was haben wir fi Dichter, und find folche geeignet, bas Bolt gu ben und fein Berg für Freiheit, Schönheit und Tugend zu entstammen; ist unser Theater die afthetische Schule ber Nation, ein Spiegel bes Lebens, das Jebende Denkmal großartiger, thatkaftiger Menschen, die Geißel ber Schwächen unserer Zeit?

Um bas Rein zu rechtfertigen, mit welchem ich biefe Fragen beantworte, muß ich unsere lebenben Gebfter eitken.

Buerft tritt Raupach auf, jener Raupach, bem die neuere Zeit bereits seinen Lorbeer vom Kopse gerissen, und den auch ich für einen schlechten, verderblichen Dichter halte, für einen Dichter, dem die Muse nie eines anders gewesen, als die Kuh, die ihn mit Butter versorgte. Er wohnt in Berlin neben Sponstall auf dem Gensbarmenmarkte, auf dem Gensbarmenmarkte, auf dem Gensbarmenmarkte sieht das Schauspielhaus, und auf dem Schauspielhaus, und auf

Es ist viel bezeichnender, daß das Berliner Schauspielhaus auf bem Markte ber Geneb'armen, als bag ber Pegasus auf bem Berliner Schauspiels haufe steht.

Raupach, ber bramatische Schewa, kammt sich Morgen einen Thurm von grauen Haaren, sebt bis Reiffe auf, die ben speculativen Kopf noch

fpeculativer macht; geht mit gefrummtem Ruden binuber nach bem Schauspielhause; fest fich auf ben Pegafus und reitet ju herrn von Raumer, um "bie Bug' bem Bankrottirer auszuschneiben." Dann holt er ben Regiffeuer Rawinsty ab; biefer fest fich in eine Drofchte, ber Pegafus vertvanbelt fich in einen Bod, Raupach in einen Schneiber, fo fommt er mit feis nem Gehulfen gur Wohnung ber Mabame Greffinger, um ihr Maag zu einer neuen Rolle zu nehmen. bort geht es jur Madame Ungelmann und gum Fraus lein von Sagn, und nach biefen fommen bie Berren Lemm, Devrient, Rruger, Grua, Rott, Weiß u. f. w. an die Reihe. Jebem Schauspieler wird Maaf genommen, und ber poetische Schneiber flick und naht was Beug balt. Bene Runftlerin bekommt ein leichtes Ballfleib, biefe eine flimmernbe Schleppe, Bener einen mobernen Frack, biefer einen Purpur und ein Dritter ben Gurtout. Und bie gange Garberobe aus leichtem, billigem Stoffe, leicht genaht; , fie foll nur fur ben Mugenblick blenben. Diamanten buntes Glas, fatt bes Golbes und Silbers Flittern; ber Schneiber bleibt immer ber 2 Schema.

Aus Raupach hatte eine Größe werben fin

aber es ist wenig aus ihm geworden. Ein Schewa, ber das Messer schleist, aber nicht dazu kommt, das Serz zu tressen, Fleisch und Blut zu geden. Sein kostbarer Fond ist vergeubet, weil er ihn bei einem Raufmanne untergebracht. Alle seine Gestalten, die er aus historischen Werken herausveschwört, entbeheren der innern, tiesen Lebenswahrheit. Was sie sprechen sind sie nicht. Es sind die Gespenster ihres Seins; sie haben sehr viel hunte Reider mit Shakspearischen und Schillerischen Lappen an, aber es sehlt ihnen Fleisch und Blut; sie philosophiren, und möchten sich gern zu Wesen philosophiren, aber sterplagen, bevor sie ihren Zweck erreichen.

Wind was ist Raupachs gepriesene Dialettie? Eine fliegende Sprache aber keine schöne; nicht der Schaum macht bas Meer, sondern die Tiefe. Uphorismen und Sentenzen hangen am Felsen und werden an's Ufer geworfen, aber es sind lauter Schlacken, selten eine Perle, ein Körnchen Gold; nichts als Bombast, philosophisches Geschwäß, vergoldeter Unsinn.

Grillparger ift viel mehr Dichter, als Rausch, aber ift eben so krant, er leibet ebenfalls an : philosophischen Diarrhoe, und seine Rraft, mit ister er zuweilen auftritt, ist nicht Kulle ber Ge-

sundheit, sandern fiederhafte Anstengung. Geillparger ist ein Dichter, er hat Phantaste, Erfindung, herz und Geist, aber die Grundheit sehlt ihm, jenes frifche Bint, das durch den Shakspeare rollt, jene welterschätternde Wahrheit, die immer mitten in's herz schießt, ohne und den Pulverdampf riechen, und die Zuckungen der sterbenden Giteber sehen zu lassen. Gristparzer ware vieileicht ein gesunder, ein großer Dichter geworden, denn sein herz ist groß wie der Stephandthurm, aber der Stephandthurm steht in Wien.

Immermann, Dehlenschläger und Beblit scheinen leiber die Buhne an ben Ragel gehängt gu haben, und ber geniale Grabbe ist mit mehres ren Andern ein Opfer seiner Beit, und wird erft von der Buhne herab wirken, wenn es wirklich Frühling geworden, und statt der einzigen weißen Farbe, womit der absolute Winter die Erde kleibet, Tausend und Millionen Farben ausathmen.

Ich verlasse nun die kranke Melpomene und gehe zur traurigen Thalia. Der Wiener Bauern=feld, die sachsische Prinzessen Umalia und ber Berliner. Blum sind die einzigen Dichter, benen die Muse ein freundliches Gesicht zeigt. Holbein

fchreibt nicht mehr und Topfer's lette Arbeiten find erbettelte Buhnen-Effecte, mit weichen er bie geistige Blose verbeden mochte.

3

Das Luftspiel ift immer an feine Beit gebunden. Es foll bie Intereffen berfelben berudfichtigen, ibre Schwachen geißeln, ihre Thorheiten lacherlich machen. Mur einige wenige, bie rein menichliche, ewige Intereffen berühren, entreißen fich bem Strubel ber Bergeffenheit. Was heute feine und fcharfe Catore ift, wird man nach funfzig Sahren fur abgeschmackt halten; was heute noch Wit ift, fann morgen icon albern fein; Riquren, bie im vorigen Jahrbunberte burch ihre Wahrheit bezauberten, eteln uns an. In jener larmopanten Beit, als Lafontaine alle beutschen Thranenbrufen ausbrudte, tam Rogebue und Affland gerabe recht, und ichon jest friegt jebe gefunbe Natur einen Ragenjammer nach ihren Ragen-Bammerlichkeiten. Diese unermegliche Fulle von Tugend und Chrlichkeit; biefer ungeheure Rlumpen bes gediegensten Lafters; biefer Mangel an Gelb auf ber einen Seite, biefer Ueberfluß auf ber anbern ich! baran haben fich unfere guten Bater unenblich rbaut und manchen Plagregen von Thranen losges iffen; jest aber erbauen fich nur noch unfere Pute

macherinnen an folden Clementen. Ifflanb unb Ro-Bebue haben fo viel Tugend gemacht, bag es eine Sande und Schande ift, wie billig fie geworben ! Ein neuer Tugend-Fabrifant tann gar nicht mehr auftommen; er muß rein verhungern, lagt er fich nicht etwa ein Patent auf eine neu erfundene Tugenb geben, und ichickt einen Reisenben mit ber Probekarte in die Residenz. Beim Apollo! es ift ein erschrecklich langweiliger Buftanb, wenn fo rings um einen ber lauter Tugend ift! Man febnt fich nach einem Studichen Gunbe, wie ber Befangene nach frifcher Luft; es ift baber febr erklarlich, baf bie Unschauer in Producten solcher Urt erquickenben Athem Schöpfen, sobalb ber einzige Nichtswurdige Diefer ift immer ungeheuer nichtsmurbig. auftritt. Er ift eben fo wenig Menfch wie jene Tugenbhelben; fie erheben nicht bas afthetische Gefühl bes Bu-Schauers, sonbern tigeln und qualen feine Ginne.

Ein zweiter Mangel jener bramatischen Dichter, ben übrigens auch die englischen, italienischen und von französischen namentlich Molière mit ihnen theileten, lag in ihrer Charakteristik. Sie zeichneten z-schroff, mit zu grellen Farben; Ihre Menschen wern mitunter trefflich geschilbert, aber sie sielen r

ihren Leibenschaften in's Saus und warfen fie Jebem an ben Ropf; fie waren naturlich, mahr, abet nur fur fic, nicht im Bilbe. Gie forberten ju viel Dummheit von ihren Umgebungen, um für Dem fchen zu gelten; fie maren nicht abgeschliffen, ohne Berudfichtigung ber focialen Gefete gezeichnet. Denfelben falfchen Beg gingen natürlich auch bie Darfteller. Der griechifche Bilbhauer burfte feine Figuren nacht barftellen, sobald er es nur mit bem eingelnen Menfchen gu thun batte, benn biefer wird vollenbeter, je mehr Alles entfernt ift, was nicht gur Ratur gehort. Jeber Runftler aber, ber ein Bild von mehreren Figuren liefert, muß zuerft bie Natur: ben empfinbenben Menschen; zweitens ihren Wiberstand: ben vernunftigen Menschen; brittens aber auch ben Unftand: ben civilisirten Denfchen berudfichtigen. Der Menfch ift nur ber naturliche Mensch, so lange er allein ift; fobalb ein Zweiter hinzutritt, treten auch Meußerlichkeiten hinzu, weil Beibe in irgend einem Berhaltniße gu einander fteben muffen.

Diese Manget find es, die wir schmerzlich bei ben fruheren und spateren Dichtern, namentlich bei Anschauung ihrer Luftspiele empfinden, in benen ber einiliste Mensch am meisten erforbert wied. Und biese beiden Klippen muffen, neuere Dichter vermeiben "wollen fie an der fraftvollen und gefunden Beit, deren Morgenroth schimmert, nicht scheitern und mit ihrem Talente untergehen.

Sier ift nun ber Ort, wo Bauernfelb, Umalie von Sachsen und Blum, alle Drei nach bem frangofifchen Conversquionsfluck gebilbet, aber boch voll beutscher Seelentiefe, ihre Lorbeeren pfluden. Sie find bie einzigen Dichter ber beutschen Buhne, bie unfere Beit in jeber Sinficht berudfichtigen, uns Menschen - teine Couliffen = Wefen malen. lich find bie politischen Berhaltniffe Deutschlands ihrem Geifte ein machtiger Wiberftanb, allein Gott blidt burch bie fleinfte Rige. Die Dichter find fich ubrigens nur in biefem Puntte ahnlich, fonft me-Umalie von Sachsen hat mehr fentlich verschieden. Erfindung und mehr Gemuth als Bauernfeld und Blum; fie greift - wunderbar genug! - fo mahr in bas burgerliche Leben hinein, bag jebes, auch noch fo fcblichte Bort, ergreift und wohlthatig die Seele wirkt. Blum ift mehr Genie als R ernfeld, diefer mehr Runftler; Jener hat mehr

ivehlichdet bes Geiftes, diefer mehr Tiefe. In Big und Bahnenkenntnis fehlt es Beiben nicht.

Bon unserne Uebersehungs = Fabrikanten spreche ich fpater — bie Bollspoesse findet ihr eigenes Caspitel, jest treten nur noch brei Gestalten vor meine Feber, bie ihre-Warbigung und Darftellung verlangen: Carl von holtei, Deinhardstein und Charlotte Birch Pfeiffer.

36 habe Boltei in Baden bei Wien tennen gelernt; wir gingen gufammen burch bas munberfcone Beienenthal und brudten und herglich bie Sand; ich regte absichtlich alle feine Empfindungen auf, und that einen tiefen Blid in fein Innerftes. Dan with Soltei perfonlich kennen lernen, um ihn leicht erfaffen; aus feinen Werten allein ift es fcmiefaft unmöglich. Es gibt wenige Menschen, bie immerlich gerriffen find wie Soltei, fo zwifchen immel und Erbe fcweben, zwifchen ber reinften Poefie und ber nuchternften Profa. Es ift eine tief itragische Ratur in ber Hanswurst-Jade; seine Spafe wiefen von Blut, feine Raturlichkeit geht auf Stel-14, und fein Ernft fchneibet fomifche Fragen; bie Scoule ift bas Einzige, was fich in bem Chaos feiner Geele ju gestalten scheint. Es gibt feinen 14 \*

sensibiern Menschen als Holtei; ein Hauch ersthütetert ihn, emport ihn, aber bas Erhabene thut ihme weh, erdrückt ihn. Er will Ulbe mit dem Bersstande beherrschen, aber sein Herz behalt gegen sebnen Willen die Oberhand. Er glüht enthussastisch sür Sothe, und doch ist Sothe wenigen Naturen so verlegend wie der Holteischen; in ihm ist er untergegangen; Gothe war das Licht, um das er so lange flatterte, die er sich die Flügel verdrannte. Sein Erscheinen in der dramatischen Literatur ist trampshast; er zuckt genialisch, aber er dichtet nicht; sein Schmerz ist eben so unschön, wie sein Scherz, und ihre Wirtung verderblich.

Deinharbstein hat eigentlich nur vier Piesen geschrieben, burch welche er sich auf die Hohen ber Menscheit gedrängt hat, und von seinen Freunden zu den Dichtern gezählt ist: "Maximilian's Brautzug," "ber Egoist," "Hans Sachs," und "Garrick in Bristol." Einzelnes Gute in diesen ersteren Producten soll der Feder des vortrefflichen Schreivogel (West) gehören, — namentlich soll der poetische Schuster viel Westliches haben — und dieses Gerücht verdient um so eher Glauben, als Garrick in Bristol ein mattes, geistloses Product ift,

und mm burch Lubwig Lowe's mefferhafies Spiel Reig erhalt. Athtebeftomeniger bet Deinharbftein ein: schones Lalent. und er mare fichre ein Dichte geworben, hatte er auch ein icones Beeg. Aber bite ift bie Stelle, wer er fteeblich ift. Des Liberalise mate, ben er in feiner Jugend faut werben lief. war fremdes Sigentham, gebonte feinen Freunden; ihm felber hat nie Etwas für bas Wenfche beit im Bufen gefchlagen; er bat nie ben gottlichen Pulofching ber Belf, gefahltz ihn Connte nie Gnabe begeistern und ein Aitel erdeben. Er war fcbon ein ofterreichischer Regierungsvath; als es noch fin ber Wiege lag. Durch alle foine Arbeiten-weht ein : Ariftofratismus, von bem: fich jebest: geftinbe Derg nieberlegt, um nicht erftickt zu werben. : Geleie Algeren find nur infofern Menfchen; als fie Unterthatheir find; fie lacheln mur, wo fie lachen follten; fie winfeln nur, mo fie Schmerz und Buth ergreifen: . mußte:

Dief unter Diefen fteht bie Birch -Pfelffer, Die mit ihren gebirchpfeifferten Romanen in Deutschkand umherzieht, und ihre Gefühls-Lappen und 'nefie Lumpen zur Schau hangt. Bon diefer groiedenmatischen Heuschrecke, welche mit ben kleinen idusmatischen Schonscherkeit Engely in Aurbaktrer staffisieliste Eelderides gitter Geschmids verwiskahi Inus man nicht langeusprachen Inum mußusse um pernichten suchen. Dass diese in nicht in eine

eim Alagestefte hat of immer gegeben; es ift nur gun beklagen, das grade Diefes Ungeziefer von unzurgen Wikestionen gefucht wird, wied es weit und hilligen Gramme liefert.

nedia Der Brunte alles Uebels ber benifchen Bubnen liegt in ihren Directionen. Jeber Schufter muß fein Meifterftud machen, bevor er fein Gefchaft be= treiben barf; bie Fabigfeiten eines Lampenpugers und Rachtwachtere untersucht man, bevor ihnen ihre Memter anvertraut werben, aber bie Gabigfeiten eines Mannes ju untersuchen, bem man offentliche Ginwirfung auf Gitten und Bilbung bes Bolfes juge= feht, haben bie Machthaber meber Beit noch Luft. Die Schablichkeit ber fogenannten Bunber - Mebicamente medicinifcher Charlatane wird fogleich von wachfamen Mergten bekannt gemacht, und boch gilt es bier nur bem Leibe; wenn aber Directoren, bie feinen Begriff von Runft und Mesthetit haben, bie Geelen mit miferablen Effengen vergiften, ba fchweigen wir, und laffen frifd brauf los bergleichen RunftDurksaler ihr Wesen treiben. Das Schweiteiter Gerechtigkeit zieht Beutelschneiber und Indulieren Mitter zur Strafe junge Schriftstein, die ihre siehe zur Freiheit dozumentiven, Leute, die vor aben, ducht Jahren auf der Universieht einer Berdindung, ander harten, welche ost nur den Mannen einer Merhinsburg hatte, werden der Freiheit bepaulet, aus den Armen ihrer Weiher und Kinder anissen, eine den des grenzeniosesten Strange verfalgt; wert den, eine dessen Gubiecten gibt man Concessionen zu Theogen, damit sie eum privilogio Undeil stiften können!

In ben Restdenzen ist die Abrater Direction eine Hoscharge. Halt es irgend ein, Anischen in. d. micht unter seiner Warde, sich mit gemeinen Lenten, mit Kunstlern und Kunstlerinusen abmacken, so wird weiter kein Bedenken getragen, sow des kannels sie handelt sich ja nicht um die Aunst, sondern den Lusten des Hoses und seinen politischen Principien zu huldigen. Der Hosmann wird Intendant, und nun mag es gehen, wie es will; er mag die Kunst auf den Hunkler meltraitien, durch seine Kabalen und Albernheiten taussen, durch seine Kabalen und Albernheiten erwecken, das ist

Mico gelichgultig! Mimmt er nur teine Meiren Stude an, in benen Fürften und Minifter fchlecht sove bimmin find; vernichter er nur dus ben Dei- flerwerten unferer großen Geiffer birjenigen Gebanten, welche Ferifett athnien; pfufcht er nur mit feiner biplosmatifchelieichteiften Feber in die Gebifbe bes Genius.

Fir bie Provingen gibt man bie Pelvillegien fo gieichgelitig, wie zu einem Branntweinsschant ober ju einem Bierhause. Das ift Staatspotizei-Marine.

Her nimmt ein verborbener Aussmann bie Undereite seines schiffbrüchigen Bermögens, rafft de Wenschemasse jusammen, die sich Schauspieler Ben, well sie mit allen Lastern bekannt sind gen, will sie mit allen Lastern bekannt sind geschmack, als ob er einer Arteinste fin Maufoldum bauen, oder ben Einwohner Kriston eine Aphrodite liefern sollte. Rechnen kein Wann und gibt weder einem Pythagoras Palamedes Lehrgeld, aber von dem, was Geschmack in weiß er eben so viel wie ein Wiener Schusterbuber von Gegelscher Philosophie.

Ein Anderer legt fein Kapitalchen bei Thalien auf Interessen. Er führt bas Publikum in Wie

Ken umber und mag schlagen wohln er mill, an seinen Ropf ober an fein herz, so gibt es Wasser. Se hat nur Sinn und Gefahl für seine Kasse, und sollte er einmal so glücklich sein, die Musen mit thren frahlumtranzten Sauptern zu sehen, so bes bauert er gewiß, solchen Nimbus nicht in den Schmeize tiegel wersen zu können.

Plutarch erzählt, baß Philipp von Macedonien, als er sich einst mit seiner Armee an einem bes quemen Orte lagern wollte, — und ihm gesagt wurde, daß es nicht sein könne, weil hier kein Futeter für die Lastthiere zu sinden sei, ausgerusen habe: D des elenden Lebens, wenn man sich sogar der Esel wegen geniren muß!

Der größte Theil bes beutschen Theater- Publi- tums ift berechtigt, in eben biefe Rlage auszubrechen.

Die Directionen sind schuld, daß sich so wenig talentvolle und geistreiche Schriftsteller ber Buhne widmen. Theils streicht man ihnen das Beste aus ihren Werken, theils sind sie den Rabalen der gemeinsten Coulissenreißer bloßgestellt, und endlich bezahlt man dramatische Producte wie die Juden alte Rleidungsstücke. Da ist es denn natürlich, daß Gastwirthe, Krämer, schlechte Schauspieler u. s. w.

in ihren muffigen Stunden ohne Sinn und Berftanb frangofifche Diegen in's Deutsche (?) übertragen, auf biese Beise bie geistige Luft unseres Lanbes verpesten und unfere Dichter zurud brangen.

Ich komme nun zur Darstellung, die gleichfalls hochst mangelhaft ist, und noch immer einen falsschen Weg geht. Wir haben einzelne Gestatten auf bem Theater, kein Bilb; wir haben keine Wahrheit, sondern Lampen: Wahrheit; wir sehen noch immer keine Charactere, sondern die Schauspieler in den Characteren. Kein Mensch schreit so, wenn er traurig ist, wie unsere Schauspieler; kein Mensch ist allein, wenn er unter Mehreren ist, aber unsere Schauspieler sind es.

Der Maler läßt in seinem Bilbe bas Licht won einer Seite kommen, und alle Figuren werfen ihren Schatten nach einer Seite; unsere Schauspieler bingegen werfen ihre Schatten links und rechtst Jeber tritt für sich allein auf und aus bem Bilbe heraus, sie coquettiren mit ihren Seelen und Körrper-Schönheiten; sie heben Einzelnes aus ihrer Molle beraus, statt sie in ihrer Totalität zu geben. Ihre Darstellungen sind bucklig. Sie wissen nicht, baf kein Tropfen im Flusse zu sehen ist.

Bon allen biefen Fehlern ift nur ein bentscher Schauspieler fæt, ber heißt Sapbelmann. Er fe frestich nur negativ der größte Künstler, benn die Ratur bat nicht ihr Fallborn über ihn ausgeschüttet, aber die Kunst-Geschichte wied feinen Namen vor diesen anderen bewahren, benn er wird ein Reformatör der Schauspielkunst; er geht Vielen, die mehr haben, votan, und wer ihm nicht solgt, wird spurlos vorübergehen.

Die Welt hat einen unenblichen Schwung vorwarts genommen; unsew guten, ehrlichen Bater, die sich mit dem Scheine begnügten, sind gestorben und die neuere Generation durstet nach Wahrheit, nach Bernichtung alles Scheinwesens.

Alle früheren Schauspieler, auch die größten, hielten ihre Charactere zu schroff und schliffen sie nicht an ben andern ab; sie hatten nur den Einsbruck ihrer Rolle, nicht ben Totaleindruck im Auge. Sie hoden einzelne Schönheiten heraus und zerstörzten die Form des Ganzen; sie waren meist in der Molle, nicht über ihr. Sepdelmann trägt das vollendete Bild in sich, bevor er auf die Bühne tritt und rollt es mit stets objectivem Geiste vor den Augen der Anschauer ab. Sedes Haar auf dem

Ropfe seines Characters ift gezählt. Dabei ist n immer ein Anderer, und immer unter Andern Aus bem schweren Kampse gegen Coulissen und Lampen ist er siegreich hervorgegangen, und sein Spiel ist rein und keusch wie der Mond, dessen Geist zwar bas Bild beleuchtet, der sich aber nie hervordrängt, sondern, wenn es sein muß, sich von vorüberziehenden schwarzen Wolken (darunter ver siehe ich die schlechten Schauspieler) verbergen läst.

"Sein Spiel ift rein und keufch wie ber Menbi" antworten feine Gegner, "febr richtig! Und ibil eben fo kalt."

Sie werfen ihm vor, weber Gemath noch om mor zu haben, und ich erklare mich mit ihnen eleverstanden; ich sagte deshalb, er sei nur negativ ber größte Kunstler. Und für einen so großen Kunstler gibt es wenig Hindernisse; er erseht alle Geelen-Schönheiten, welche die Natur ihm verfagte, burd bie vollkommenste Wahrheit und ergreift und burd diese. Er hat auch kein schönes Organ, aber Leute wie Demosthenes wissen sich zu helfen.

Sumor! Sumor! Ihr fafelt alle Augenblicke wet humor, und boch ift tein Gefchent bes himme fo toftbar, fo felten. Ihr verwechfelt taufenb Mil Wig, Satyre, Ironie und Komik mit Humor. Er ist ein Sonnenstrahl des menschilchen Herzens, der von allen Dingen die ernste und heitere Seite zufammenschmeizt; ein lebensfrischer Quell, der in der wernschillichen Bruft speubelt und mit seinen tausends fredigen Aropsen Wosen aus den Gräbern, Vergiswereinnicht aus den Aninen lockt; es ist das spielende Gettestind in und, das die Sonne vam himmel heradzieht, und mit der Eretzkeit liedangelt.

Es gibt in Dentschland vortreffliche Romifer, 3. B. Bedmann, Ballmann, Gern, Juft Meaubert, Plod, Aott, ber Wiener, Ruthling, Schmelta, Wohlbrud u. f. w., aber Humor haben nur Wenige, fehr Wenige!

Lubwig Devrient, ber bamonische Meister Lubwig mit ben schwarzen Loden und ben glühenben Augen, war ber größte Humorist unter ben Schausspielern, — ihr Shakspeare. Aber eben dieser Humor ließ ihn oft die Form seines Kunstwerkes zerstören; er griff gewaltsam und eigenmächtig in die Dichtung, er machte überall seine Individualität hervortreten.

has große Genie, war nicht wie Seybels immer ein Anderer. In seinen Gesteller, ja sogar in seiner Sprache und

in ber Darftellung erschütternber Momente war wenn auch teine vollständige Manier - boch etwas Stereotypes, bas die Illufion ftorte.

Und eben beshalb, weil seine Leistungen an sich nicht rein waren, konnte Devrient keinen Sinfluß auf die beutsche Schauspielkunst ausüben. Er ist vorübergegangen, war mit Recht bewundert und geliebt, wurde vergöttert und stieg ins Grab, ohne der Kunst um einen Schritt weiter zu helfen. Alle, die sich Junger Devrients nennen oder genannt werden, sind Schaven. Sie tragen Ketten, von benen er sich selbst gern befrelt hatte; sie sind Frosche, die sich zu Ochsen aufblasen mochten, und es gelingt ihnen Wiesles, nur die Größe bekommen sie nicht heraus. Rut ein Einziger unter ihnen verdient Achtung, weit er sogar dem Geiste Devrients bis in die kleinsten Ruancen folgte; es ist der Regisseur Görner in Reu. Strelis.

Sepbelmann zu copiren ist eine Unmöglichkeit. Er muß überhaupt nur barum von ber Kritik ale Ibeal aufgestellt werben, bamit biejenigen Schauspiesier, benen bie Natur mehr gegeben, kunftig ben rechten Gebrauch ihrer Mittel zu machen wiffen. Jebem jungen Schauspieler, bessen Streben nicht

ı

Beifail, fondern Maheheit beifit, und bem big Aures ment med micht meiter ale bie unm Salle gefliegen, mirb bei bem Spiete Sepbelmanns ein neues Licht aufgeben; er wieb eine größere Inschauung bes Schanfpiels bofommen, es mirb ihm fiar werben, bag man nicht mit fcaufpielt, um am Erften bie Blage fonbern am Bunen. Es mich ihm dnieuchten, baf ber Beifell migund bes Spieles immer mut beid:Refeltat ber enfloren Maffen rife. ..... bag in ofnem Bithe bes Rebens tein Cingelner mit Eingelne heiten hervortreten und prunten barf; er wird eine feben, bag auf biefe Beife, berech Wernichtung ber Bahrheit, ber eigentliche, fonne, weltgeschichtliche 3wed ber Buhne verloren geht, und bag auf ber andern Seite jebes Wort für die Unfterbildeit bine ausklingt, weil es an taufent Bemuther anschlägt, bie ben schonen Reim in Millionen Bergen nieber legen!

Nach biefer Uebersicht über bie beutsche Buhne und beren Mangel wird bas nachstehenbe Bilb bes Burgtheaters beffen Standpunkt beutlich erkennen laffen.

Das Burgtheater hat einen Rimbus, wie tein anderes in Deutschland. Bon allen bedeutenben Buh-

nan ist fie die einzige, auf har weben die ausbegerebe Musik, noch beichegeschätzte Längeriaum proban zwisschen die kunschen Gobite der Wichstunft tredenz seihes der Schaftunft tredenz seihes bar kin gemeines Gestaft schneiben, will sie sich vor den Lieosom das Weisches sehen lassen, will sie sich vor den Lieosom das Weisches sehen lassen. Go eanetnetzen sich dem alle Aufstel auf ihre Nowa-gibte und das Comarciationalfallt; die Schamspieler werden, nicht durch die Possergank Ontolien gewöhnt, und es kännte-nachthaft Chasses geseistet werden, weber nicht

wieden die Giefchichtel

Dicienigen: herren, welche über bas Burge gebieten, mögen achtungswerthe und kluge Raund ber herr Regierungsrath Deinhardstein, ba Director spielt, mag, wie Maria Stuart, bessein Buf sein; ich will Niemand angreisen. Uebel liegt in ben Situationen, in den Gesetzell. Ur- Uebel wie alle in der Despotie. Es ist natürlicher, als daß hier die Buhne mit ihrem intigen Einstusse auf das Bolt als politisches Begeng betrachtet und benutzt, und wieder Nichts nardticher, als daß sie auf solche Weise nach und ruinirt wird. Was Burgshaate ift heitiger als Bott. Wer micht inde und preifi, ift verfücht! Damit sein Mindut ind der gelftige Andau seiner odersten Machtsaber nicht zwstoes merbe, ist Herrn Deine hardstein zugleich die Genfur der Werterzeitlung, des einzigen vielgelesten Journals in Destrucke, übergeben. Jose Deinstarbstein dat einmal seider gesagt, daßes Ander in Lab. vernandele, sofern der ersteve inne im Gertagfon das Anstral, seine Educidungen, seine Ahaten biechter und er iche sogar wer da einen halbverstadten, halb verstudtnen Lädet zu, wo es sich rein um das Interesse vernandele.

Wie sollen nun Dichter und barftellende Runftler auf ihre Fehler ausmerksam werben?

Welcher Weg ift ber Kritik offen gelaffen, ohne beren Regen und Sonnenschein kein Feld ber Runft schone und gesunde Fruchte, sondern meift nur Unreifes und Unkraut hervorbringt?

Durch bas Publikum antworten ble Machthaber, und nehmen zu bem: vox populi, vox dei! thre et; wie sie sich benn überhaupt nur noch an 'n bie Fluthen ber Zeit längst untergegangenen und Anschauungen halten. Ich will aben feitig ben Matt im Monte ber Menge nicht lengten. — seine Annekennung funn fin, die Bicker unternenn, und gehe bethalb. zur Kickliberung biefe Johnsteinen diet.

Ge gehört. zum genen Ann, bee Milieuen Abala, eine Lage im Mongehenten zur haben, und benignte Mien ift die einzige Moligian, gegen idenmickelscheide fogenommten bobon Lunte, nicht. sündigen. Gin sind dem ible molifien Lagen verwiethet, und mancher onwe Canalier, der äber ungehenre Summen gedietet, muß oft vier die füuf: Inhoe warten, die ihm der gürige himmel einen Kasten zusährt, in welchem er Schodenum — langweilen kann.

Den bente sich einen Grafen ober einen Fürstenber wöchentlich zwei ober brei Mal Trauerspiele von Shakspeare, Schiller, Gothe ober sonst einem misserabten Menschen, die alten Schaus und Luftspiele von Robebue, Issand, Fran von Weißenthurn u. s.w. auschauen muß! Man bente sich biese Herren fast alle Tage in einem Theater, wo weber italienischer Klingklang die hohen Ohren, noch schone Waden und Lenden die ercellenten Augen kiseln, noch Carricatus ren das durchlauchtige Zwerchsell erschüttere! Ver-

gaben masten fire vor Langeneile; mare - bas Coquerion nicht erfunden.

Ein Wertheil ber Ahaar - Mingen befieht affo and Judiplann, die das Schaufpiels megen, des Bientheiles die au offinia, das helft bes guten Aras wegen da find. Man connettiet mit den Angen, mit huten, Hauben, Fiedlein; Atoloun, Lorgenten; friffichen Bemerkungen, mit der französischen Speacht; ja man affectiet sogar Anfmerksamkeit, menn ein naues Schaf die philifinism Bectim helebt.

Run frage ich, was ift auf ben Beifall, auf ben Tabel eines solchen Publikums zu geben? 366gesehen bavon, baß ein Aublikum überhannt seiten richtig urtheilt. Ich will vorläusig nur "Wenig!" antworten, benn man muß mir bas "Ainbent" zu gestehen, sobald man naher in den Geift bieser Menge bringt.

In keiner Stadt der Welt spielt das Abeaters Publikum so viel Rabalen und Intriguen, ale in Wien; es ist kein Schauspiel auf den Brettern, bas sich in dieser Hinsicht mit ihm messen konnte. Sat eine Schauspielerin den heißen Wünschen eines beifer, so wird sie so lange mit Betfall eter, die sie sich auch andern heißen Wün

fesen opseine Dann pfick bie Purifet des Einen, die Partifet des Andern applaubitt. Hut ein-Schaussteller im Sasthaufe einen Commis beleidigt, so geht bisfer Abends in das Parterre und glithe, und liebt eine-Darstellerin ihre Augend; so wird der Beisall peble die ihren größten Annitzebilden immte gethellt bietben. Das Bheatre ift zwar nicht dur einzige Banta, wo der Wiener keinen Leibenstäften verschente, aber der bedrutendse. Radale, wohln matt sieht, im Parteres, im Parquet, auf der Gallerie, wo den Logen, im Kronenleuchter!

34 gebe jest auf die Buhne selbst und betrachte zuesst ihr Repertoir. Einige wenige Meisterwerke vom Schiller, Shakspeare und Gothe werden gegesben, und diese Wenigen durch die Censur verstummelt. Rohebue, Isstand, Koch und Kurlander sind die Matadore; neben ihnen gehen Grillparzer, Bauernfeld, Frau von Weißenthurn, Lembert und Deinspadssein. Kurlander und Koch sorgen sortwährend sur Neuigkeiten aus dem Französischen, und mussen unter den bestehenden Verhältnissen gerade die zum sten Producte der überrheinischen bramatischen Littur wählen, denn die dummen Franzosen wollen

nach Ammer nicht baran gewöhnen, bie Intereffen ben Gegenwart unberückschigt zu laffen, .....

Bon ben Ueberfeteen, habe ich früher nicht gefprechen, und nehme mir jest als, ihren Annes ben Rurlander heraus. Bielleicht thue ich bamit einigen Beffern Unrecht; bas ichabet aber nichts; mit Ueberfehern nuß man nicht viel Umftanbe machen! Rus tanber's Beruf gum Dichter, fein Geift unb fein Talent flegen gusammen in Thibaut's Dictionnaite. Bein Bit ift ber' eines reifenben Sandwerteburfchen, feine Sprache trivial, und niemals erquickt uns ber fprubelnbe Quell bes Bergens ober ein blubenber Ge bante, wenn man biefe Buffen von Langeweile in ben Rurfanbern burchreifen muß. Bill biefer fabe Schriftsteller biefer ober jener Schauspielerin bie Cour machen, fo nimmt er ben Thibaut und vernichtet ein frangofisches Luftspiel, in welchem feine Ungebetete brei Mal die Toillette wechseln kann. 3\$ es nach fludwurdigem Fleif und Sameis andlich fertig geworben, fo hupft er ; ju - jener mimifchen Runfllerin, burftet fich vor ihren Thure Die molle

ire noch einmal glatt, und saufeit wonne armend zu ihr hinein. Sie sit auf bem Sopha.
furchtbare Phantasie läßt ihn die Prinzef-

fin Choli feben, bie ihn mit glubent beifer Leibensichaft erwartet. Er windet fich neben ihr und feine wolluftige Bunge gittert; er glaubt alle Augenblicke bas fuffe Bort ju boren: "Rurlander!"

Sie fpielen faifch! - Gefteben Sie! Sie wollen In biefer Schlangenwindung mir entgebn!"

Er wurde bann sicher: "Nein!" antworten, aber bie Schauspielerin lacht innerlich über biesen verfehle ten Don Carlos, nimmt die neue Rolle und wirft ihm als Belohnung einen gartlichen Blick an ben Ropf. Es klappert und klingt lange Zeit hohl und bumpf. Don Carlos verläßt die Zimmer der Prinzelsin und fällt beinahe vor Setigkeit die Ereppe hinunter.

Ich habe heren von Kurlander nicht personlich bennen gelernt. Ich besuchte in Wien nur die Schausspielhäuser, die Natur und auftändige Geseuschaften, und habe zufällig herrn von Kurlander niemals gesetroffen. Er wurde mir nur ein Mal auf ber Straße gezeigt, und ich könnte baher nicht so genau über ihn berichten, hatte ich nicht auch meine geheime Polizei in Wien gehabt, und zuweilen durch statte, sehr starte Bretter gesehen. So wurde es mir auch

möglich, aus herrn bon Ruelanbere Phyflognemie Danches gu enenehmen.

Don Carlos, aber er ift ebenfalls tein Berufenich und sollte lieber recht viele funteinde Juwelen und goldene Schnudsachen verlaufen, als bie Bahne burch bohmische Steine und leichte, franzoffliche Schnöseteleien zu verunzieten.

Und nun, nachdem ich mit bem Repectoir, bem Publikum, ben Dichtern und ber Direction bes Burgstheaters fertig geworben, nehme ich das scharse, kiche Schwert und richte auch seine Schauspieler. Gerecht will ich sein, aber, ich wiederhole es, loben ohne Enthusiast zu werden (bas ist in Wien etwas Seltenes!), und Tabel aussprechen, ohne ihn weinen galanten Schleier zu hallen. Das ist in Wien etwas Unmögliches. Wo man frei, öffen und kräckig spricht, kann nur menschlicher Iriesthum die Sunde sein; wo man sich abstribum die Sunde sein; wo man sich abstribundet und kriecht, ist immer Gift vorshanden. — Ich werde, wie die Zuden, sie

e Gewesene Nichts geben, unb, wo ich es fic nbig halte, trot bes Geschreies ber Philister, ie Derson in mein Urtheil ziehen; ich werbe tung und chindig fein und pure bigenigen Minfiler bauftellen, die mich entweber bunch linen Werth ober hurch ihren Muf, oben bunch Beibes begn auffordern. Rusell tritt

An (giás

auf. Deutschland Leunt, ibn als großen Mimen, und bergigen Menfchen, und ich fann feine Charafteriftif turg machen. Ich fab ibn oft, biefen majeftatischen Malleuftein, biefan unfibertrafflichen Lean; ich fab biefen farten Geift über bie Bubne, biefen gewich. tigen Schauspieler aber bie Strafe fchreiten, unb fo oft ich ibn fab, freute ich mich meiner Liebe gur Dhofiognomit. Etwas Großes mußte Unichus merben; more er fein großer Schaufpieler, mare er ein großer Ronig geworben. Denn biefe ruhige Dajeftat, Die ibn wie ein Dimbus umftrablt, und biefe Hugen, aus benen Beisbeit und Erhabenheit blicken, verrathen feine Geele. Gludlichermeife ift er ein großer Schaus friefer geworben: beren haben wir febr wenige. . . Unichus bat einen flaren, forichenben Geift, ein enchutternbes Gefühl. Er fteigt in bie tiefften Diefen bes menschlichen Bergens, und legt bie Bahr. mit gewichtiger Sprache an bas beinige. Dft

biefe Sprache ju gewichtig, und gibt ben De'

bingen mehr all sie bedärfen. Der Endrudt, ben sein Spiel hetvorbringt, ift nie vorübergehend; ein Gedanke von ihm' ausgesprochen, wedt hunbert in die; eine Geftalt, die er vor deine Augen führt, zieht durch bein Ledume.

Aber Anfchat barf auch nur mit geofen Dichtern umgehen. Dier findet sein Berftand und sein Berg hinreichende Nahrung. Er sorscht und forscht in den Riefenwerken bes menschlichen Geistes, und belauscht ben Pulssthlag der Ratur, die er gefunden, was er suchte. Die Gestalten kleiner Dichter bagegen zerzbrückt er.

Anfchut gibt feinen Characteren Die größte Wichtigkeit; Lowe Die größte Schönhelt; Senbet= mann Die größte Naturlichkeit.

# Lubwig Lowe,

ber liebenswurdigste Schauspieler ber beutschen Buhne. Seine glübende Liebe zur Aunst, schöne außere Mittel, sein heller Geist, sein inniges Gemüth und sein leichter Humor sind Elemente, mit denen er sowohl die Menge, wie die kunstverständigsten Unschauer ente gudt. Seine Gebilbe sind die Presse ihres Seins, ohne ver Wahrheit zu entbehren. Sobald Lowe die

Bahne betritt, begrüßt ihn Jung und Att; und nun erwacht sein Genius, erwarmt mit seinen geistigen Strahlen alle Herzen und joden Pulsichlag seines Heiben fühlen auch wir. Dieses Amalgama von Begeisterung, Schönheit und Wahheiet macht Löwe zum populärsten und liebenswürdigsten Kanstier. Er ift eben so verschieden von Sopbelmann, wie Schiller von Göthe. —

Aber auch Lowe's Bielseitigkeit ift bewunderungswürdig. Heute ift er ber glühend schone Nomeo,
morgen copirt er als Garrick den schiefen, bepflasterten Johnson und läst seinen wohlthunden Humor Kunken sprühen. Heute geht er als Bonvivant, als friner Weltmann über die Bühne; morgen ist er das ächte deutsche Gemüth, der biedere treuherzige Lerse in Gos von Berlichingen, und übermorgen der Ardumer Hamlet.

#### Rorn

gehort unstreitig noch zu ben besseren Schauspielern Deutschlands; aber zu benen, welchen die Natur ein großes Talent und nicht das Bermögen gab, dassselbe durch und ducht du bilben. Sein Geist dringt nicht in die Tiefen der Natur, sondern schwimmt auf der Oberstäche; oft sind auch seine Charactere

wahr und schon, aber bann hat seine Individualität und sein minesschaft. Ich habe ihn oft genidsgepriesene Känstlerschaft. Ich habe ihn oft genidssalsch accentulum horn; wo Ansfassung und Darsstellung im Allgemeinen richtig und schon waren: Beweis genug für nwine Behauptung. Korn täuscht freitich den Uneingeweihren durch eine gewisse Ruhe und Abzeschlossenheit, aber das geköte Auge wird sie sehr als eine afsectiete Objectivität, die er eben affectiet, weil er es nie zu einer wirdlichen bringen kann.

Ich habe mich oft, namentlich in Conversationsftuden, über Korn's schönes Salent gefreut, aber für einen großen Kunstler halte ich ihn durchaus nicht. Liegt der Character einer Rolle seiner Individualität mur ein wenig fern, so vermag er ihn weber zu erfassen noch darzustellen.

## Sichtner.

Ein schöner, talentvoller Schauspieler, ber tichtig benett und richtig fühlt, und einer ber treffikhsten Kunftler werben wird, sobald er weiß, daß er Pogmatlion ist. Er bitte nicht die Benus, sondern Apollo, seinen Gestalten Leben einzuhauchen. Sie find alle meisterhaft gedacht und gesormt, aber ber Puls fehlt

: ihrens: es find wunderschöne Statuen, die Ruftwer1, über: die Butne fragt, den Wenfchen: tauschend abno1866 aber die Warme fehlt ihnen, das Leben.

Man that nicht immer gut, wenn man nicht gu piel thut; man sann auch zu wenig thum. —

La Rode.

In Wien fehr baliebt, aber mathem ein Kanftler, ber felten aus ber Mittelmäßigkeit herauskommt. Er ist immer unsicher in seinen Darstullungen, immer schwankend; balb stürmt sein Genius herum und reist Coulissen, balb liegt er an ber Erbe und schlägt verzweiselnd die Flügel, weil er sich nicht erheben kann. Seine Intriguants sind in diesem Augenblicke so unmenschlich wie die Hyane, im andern so windelweich wie ein Lasontainescher Jüngling; er scharrt in dieser Scene den verstorbenen Devrient aus dem Grabe, in der andern copirt er den vortresslichen Lemm in Berlin; selten trifft er selbst einmal den Magel auf den Kopf. Seinen Darstellungen sehlt Harmonie, und ohne diese gibt es kein Kunstwerk. Sein Gesühl ist sorciet, und seine Komik ebenfalls.

Bilbelmi.

Bier tritt wieber ein Schauspieler auf, vor bem Dunberte feiner Collegen Die Duge abnehmen und

fragen sollten: Here, wie beingen Gie wohl Ihre Natürlichkeit zu Stande? Wie kommt es, daß man Ihnen glaubt und uns nicht? Und darauf wätte er ihnen antworten: Soht Eure Mähen auf: Spielt so wie ich, strebt nicht nach Beisall, sondern nach Wahrbeit!

Wilhelmi ift ein Könftler, dem der Kochuty, etwas umbequem ift, im Soccus dagegen bewegt er sich fo vortrefflich wie Wenige. Seine Rankt ift acht deutsch : gemäthlich und kernig, entbehrt aber auch der Grazie nicht, und vermeidet alle Stereotypen.

#### Coftenoble.

Für chargirte Rollen ein trefficher Darfieller, boch besitt er nicht mehr physische Kraft genug, dieselben harmonisch durchzuführen. Seine Komie ist würzig. Von einer gewissen singenden Manier weißer sich nicht frei zu machen. In der Tragodie, in welcher man ihm unbegreislicher Weise die gemuthlichen Rollen ertheilt, artet diese Manier aus und wird widerlich.

## Bergfelb.

Diesen Schauspieler nenne ich nur, weil auch er unter bem Publikum gahlreiche Freunde hat. : Er spielt Bonvivants, Liebhaber u. bgl. m. Geine Laune wifteht in Bockspelingen, die er mit der Sprace macht, und wo Semith erforderlich; wird er geziert-fentimental. Seine Auffassungen beweisen, daß es ihm nicht an Geift fehlt, aber es ift Anes Unnatur, was er zu Wege bringt, und nur, wo der Dichter einmal ihn getroffen, wird sein Spiel wirksam! — herr Bergfeld laffe sich durch vieles Lob, deffen er tüglich geniest, nicht tauschen; noch ist es Zeit, den Weg zur Wahrheit einzuschlagen.

#### Lucas.

Diesem jungen, talentvollen Kunstler wird wenig Gelegenheit gegeben, seine physischen und psychischen Mittel zu entfalten. Korn und La Roche behaupten ihre Fächer, bamit ihr Nimbus nicht burch einen Jungeren zerftort werbe. Lucas wird ein trefftischer Characteristiker werden, zu diesem Prognostikon berechtigen alle seine Leistungen.

## heurteur,

war früher ber Helb bes Theaters an ber Wien, und wird bort noch jest, nachbem er vielleicht zehn bis zwolf Jahre an ber Burg ist, seines ausgezeichneten Spieles wegen hervorgerufen. Das hohe Publikum braußen bleibt bei seinem Heurteur, wenn entginde mind; giehthviel ob Derr Run fe-nfer ein anderer Coulffenreifer fchwit und wathet.

Mas Serm Sequiene betrifft, so hat er esn wirksemes Enterieux, ein schönes Ongan, ein tiefes Semuth und kein unbehautenbes Talent. Aber das lehtere ist drausen an der Wien in schlechter Gusellsschaft gewesen und für die wahre Kunst unterge-gangen.

### raina trakinta ang magabere, gan alampa sa ang

Sur Enversationsstück und "Schauspiel der Reprasentant mannticher "Münde, nund jake solcher gern gesehen. Bur Darstellung jugendich leidenschaftlicher Charactere in der Tragodie: fehlt ihm, künftlerische Aushildung.

# Bothe, And Son

für niedrig = komische Parthien engagint; feht: auf einer niedrigen Stuse her Kunst,; und ist nicht komisch.

Prototyp ber gartesten Weiblichkeit, bie wir Shreense lich bei ben bedeutenden Runftlerinnen Deuglchiguns vermiffen, gehort unftreltig zu diesen, so febr ich auch neidische Partheien gegen sie erheben mogene Ihr reger Geift, ihr vielseitiges Talent, tiesinniges

Gemath, Ueblicher Sumor, ihre Schonbeit und ibe alodenreines Draan baben fie freitich berechtigt, eine größere Ranftlerin gu werben, als fle wirklich ift; aber fle hat noch Beit, raftlos fortgufchreiten auf bem Blumen . und Dornenpfabe ber Runft, und fullt ichon jest oben bezeichnete Lucte aus. Seitbem ber Nob bie iconfte Lille entblatterte, uns jene unvergefliche Cophie Muller mit ihren Bunbergebilben entrif und in bie talte Erbe legte, feitbem ift Untonie Fournier bas einzige fcone Beib unter ben bebeutenben Runftlerinnen auf unferer Bubne. Es fcminten fich Biele mit Bartheit, Unschuld und Demuth, aber es bleibt Schminke; es gibt viel genialere Beiber als Antonie, aber ber Engel ift aus ihrer Seele entflohen, weit ihre fußeften Bebeimniffe bet fpottenben Welt übergeben.

Die reine und schöne Seele ber Untonie Fournier spricht aus ihren Augen. Man lächele nicht, baß ich hier, wo ich nur Kritiker sein soll, ber Augen einer Künstlerin erwähne; wer ein Mat in biese Augen gesehen, wird mir zugestehen, baß sie zu den geößten Wunder = Schönheiten der Welt gehören, und von Wundern und Schönheiten darf auch die herz-lose Kritik sprechen. Was sind alle sprischen Lieder

gegen biefe Augen; was fafelt ihr von Sternen umb Diamanten, Beilchen und schwarzen Sonnen? Diese Augen sind die harmenie aller Sternenfarben und Diamantenfeuer; es sind zwei Gottesthranen, die als Ahan auf ihrer herzensblume liegen.

Antonie war in Berlin mehr im Lustfpiel als in ber Tragobie beschäftigt, und gewann bas fritische Dublikum sehr bald burch ihren wohlthuenden humor und ihr geiftreiches Spiel; jest bat fie fich ausschliefe lich ber Tragebie gewidmet, und pfluckt auch bier thre Blumen. Julia, Maria Stuart, Olga, Beatrice, Ophelia, fowie überhaupt alle Rollen, in benen Gemuth und garte Beiblichkeit vorberrichend, find ibre trefflichften Leiftungen. Dagegen wirb fie bei ber Darftellung hoher Leibenschaft angftlich und lagt bie Anstrengung merten, objectiv zu bleiben. Wer ibre Lebensgeschichte kennt, wird fich biefen Mangel leicht erklaren. Der Buchftabe hat fie mehr gebilbet als Rindliche Pflichten liegen Antonie nie gu einer Freiheit gelangen, bie jebem Menfchen, am meisten aber bem Runftler unentbehrlich ift! -

Demoifelle Muller.

- Schauspielerin, fast ausschließlich in ben feis

befonders vom hohen Abel, der sie in seine geselligen Girkel führt, beinahe vergötent. In dieser vomehmen Welt lernte sie den sogmannten kinne Ton, der befeser die decorirte Leerheit heisen kinnter und murbe die Repräsentantin desselben. Ihre impasante Figur, ihre Grazie und Noblesse und ihn schaesen, geistiger Wilch kommen, ihr debei zu Statten, und so läst sich nicht leugnen, das sie sie stuffichste Anklasie und lebenstussige Weiben die tuessische Anklasie und Lebenstussige Weiben die tuessischen Reise darf sie nicht heraus, will, sie wirksam bleiben. Nur wo Kleiber die Geele ersesen, ist sie zu Hause.

# Demoifelle Piftor.

The best burgerliche Schau und Trauerspiel eine treffliche Darftellerin. Immer naturlich, ohne heraussesusite Empfindung, ohne forcirte Naivetät. Sie meiß, daß das herz auch ohne Ach! und D! spricht, und Wahrheit schwebt um alle ihre Gestalten. Sie tween so rein und schon vor unsere Seele, daß sie auch die Seele dieser Schauspielerin erkennen lassen. Denn was die Kunst auch zu schaffen vermag, sie auch täuschen kann: Gott behält boch seine heimnisse! Blumen malt die Kunst, Blumen

bem lieblichsten Factorischmeig; aber ben Dufe, bie Geele vermag fie ihnen nicht zu geben. Die aufere Erscheinung ber Bemeische Miffer ift eine zerte Ciegle.

# Demoifelle Deche.

A. PB. von Schlegel reagt die Schutd, daß diefe Schutspielerin einen Ruf bekommer, ben fie nicht verdient. Sie war bameit ein junges habides Mabe dun, und als er ihr die Julie einstwicker, frihrer bem kritischen Dichter einige Romes che Gedanken dunch ben Kopf. Die sie fich walificien, weiß ich nicht; genug, er schrieb ber niedlichen Zwandlichen den bestannten Paß, mit welchem sie ungehindert in den Lempel bes Ruhmes gelangte. Aber ich gehöre zur kritischen Polizei und erklare ben Paß für falsch.

Dile. Peche ist ber weibliche Bergelb, immes affectirt! Auch von La Roche hat sie Cewas. Sie sentimentalisirt in ihrem Spiele, bag man vongebens mit lechzenber Junge nach einem Aropsen Wahrheit schmachtet; und wo sie heiter sein will, gebraucht sie eine starte Dosis Frivolität. Man kann sich benken, bag eine Lasontaine'sche Wassersuppe mit Clauren'schen Gewürzen eine unverbauliche Speise ist, und ihre Darstellungen sind bergleichen Gerichte.

### : Mabame Sidtner.

Schönheit, Annuch, Grazie und ein schalkhafter Humor, ber nie hie Grenzen ber Weiblichkeit vergift, machen biese Schauspielerin zu einer hochft liebenstwürdigen Erscheinung. Wer ben Glauben hegt, baß mein Urthell über Due. Peige zu streng sei, ben fibre ich in ein Lustspiel, in welchem Bab. Sichense befchäftigt ift. Er wird mir zugestrehen, daß in dieser Künstlerin ober so viel reizenbe Raturlichkeit, ats in iener unangenehme Affectation ist.

#### Rabame Lowe.

Sie Anftands Damen und eble Mutter eine ententrolle Schanspieletin, die um so mehr Aufmerksstandeit verdient, als ihr Fach in Deutschland sehr schlecht bestellt ift. Woher kommt bas? Wir haben boch so viel Anftands Damen in Deutschland; und meblen Mattern fehlt's auch nicht!

#### Dabame Robermein.

Bortrefflich in komischen Alten, nie gemein werbend, und sind ihre Rollen noch so fehr chargirt! And hier ruse ich: rara avis!

## Dabame Unfchut.

Wenig befchaftigt, aber nicht wenig leiftenb. gilt fast Daffelbe von ihr, mas ich von Due. P.

fagte, nur ift fie muntrer und lebensfroher als biefe. Daher eine gern gesehene Erscheinung in Parthien, bie folche Innerlichkeit erforbern.

# Demoifelle Bilbauer.

Eine hibsche, jugenbliche Ansangerin, bie zu gregen "hoffnungen berechtigt, und beren Ramen ich beshalb nicht übergeben will.

## Demoifelle Beiner.

Die Pof, und Buhnenfurie, die Rabale, untergrabt oft die schönsten Talente, während sie bie miserabeisten Pflanzen mit Gewalt in die Sobe treibt. Ist eine Partie so unbedeutend und schaal, daß sie trot bes besten Willens und der besten Kräfte den Augen des großen Publikums spurios vorübergehen muß, so kann man sich darauf verlassen, in ihr Die. Zeiner zu sinden. Und trot dem ist sie mehr Künstlerin, als viele ihrer Colleginnen. Sie characterisirt haarsschaft und zeichnet Figuren, die oft wenig Einsschaft und zeichnet Figuren, die oft wenig Einsschweichelndes haben, aber so wahr und so künstlerische lerisch sind, daß sie dem Kenner Achtung vor dem ente und dem Verstande dieser Schuspielerin eins n. Der hohe Abel des Burgtheaters goutirt Dies er nicht.

Reuerdings find nach zmei graße Künstlerinnen für das Burgtheater gewonnen: Madame Schraber und Madame Rettich. Vernollständigte nun die Intendanz auch das mannliche Versonale; erlaubte sie, daß die Kritik statt der Lethargie Eiser und Leben in das Saus brächte, und ließe sie Meisterwerke der Dicketunft unverstämmett erscheinen, so würde die Burg wirklich in kurzer Zeit alle andern Bahnen überstrahlen. We aber ist der Siegelbogel, der seine Slügel hebt?



9

\_\_\_\_\_\_

技術学(the profit for 使う setsing on five extraction Main 1875 (数字)等 extract extract になっていたい。 Setsing できまい コープ

Jako Bertan Bertan Kalandara (K. 1900). Basa da Kalandara (K. 1900). Basa

# Dritter Traum.

Es war Rucht, finkere Racht. 3ch ging gebantenvoll burch eine hohe Burg; um die hohe Burg freiften Abler und Gulen.

Die Riegel fprangen vor mir auf, ich ichaute in alle Gemacher. Ueberall herrichte Tobtenftille; nur in ber Ruche mar es noch lebenbig:

Die Topfe und bie Schuffein tannegiefferten, bie Mehlfpeisen fluchten über England und Frantreich, bie Bratenrefte fprachen von Venfion.

Und am Enbe bes finftern Banges ftand eine weiße Gestalt, die erhob ihre Sand und wintte mir, ihr ju folgen.

Und als fie fich bewegte, botte ich Rettengeraffel, und es schauerte mir durch die Glieder wie ein kalter Wind. Und jebes haar finiuste fich vor Entfeten, benn ber Geift fand fill, holte aus tiefer Beuft Athem und feufste wie ein Sterbenber.

Und ich sah eine große Bahne, auf welcher bie Bilbsaulen Schillers, Shatspeares und Gothes stanben, und horte folgende Worte:

## Bhiller : ger

Rein, langer trag' ich nicht die Schmach! Es ruft Der Sott in mir mich selbst zur Rache auf! Welch' Staubgeborner steht so hoch, daß er Die stevble dand an mich zu logen wagte, Richt zitternd vor dem Fluch des Genius, Der mich begeistert für mein deutsches Volt? Wo schläft dies Bolf, für das ich sang? Dab' ich dem Tell erweckt, den fraft'gen Sohn der Schweiz, Den freien Mann auf seinen freien Bergen, Daß er vermodre in der Gruft? Rief ich Den Waltenkein, daß jeder glatte Wurm
Der Politik an seinem Leichnam zehre?

### Gothe.

Mein Freund, du mußt die Beiten nehmen wie sie find; Wan kann im Winter keine Rosen brechen! Ik jest den treue Kettenhund noch blind, Den du das Bolk genannt, und schläft in Ruh, So braucht man wohl ein Sakulum dazu, In weden ihn und seinen Staar zu stechen! Bu schnelles Licht thut nicht dem Auge wohl, Wan muß erft mit der Sonne coquettiren; Kurz, Kingt es dir prosaisch auch und hohl: Der Wensch muß niemals die Geduld vertieren! Shallpeave (pait fich bie Rafe gu).

Bunbert Euch nicht, baß ich mir bie Rafe guhalte. Ich hatte mir gern bie Dhren zugehalten, wenn't nicht zu auffallenb wäre. Wiecht Sprinichts? Gotbe.

Mein !

in dans mied Die Geral in der Sie eine Geral in der Sie eine Geral in der Sie eine Geral in der Geral in der Sie eine Geral in der Gera

Sagt mir boch, guter Freund, Konnt Ihr pfeifen?

Soth Will wie wie in fe

D ja!

Harris 1882 in Shatfpeach, in the field.

Githe.

Aber mogu? weden ber und reich ich ale

Shatfpeaten anisisse gud Vi

T.B. 3 25

3ch bitt' Euch, pfeift! if and sperm ber

Gothe (pfeift).

Shaffpeare.

Roch ein Mat!

Gothe (pfeift wieber).

Shaffpeare.

Mun noch ein Mal!

Gothe (pfeift wieber).

## nur e dam si**Ghatipeare.** Le lie la

or: "Rich mich pinnal! and the state of the

men teres met Sithe (unwille). er et A

Sammt gur Pointe! 3000 pater min, genng gepfiffen.

Chaffpeare.

Ich bitt' Euch, pfaift mehr de einziges Mal!

remain right. **Shatfpenre.** an year door er

Run noch ein Malt.

Gothe (gornig).

Das ich ein Par ware, ober Ihr mich bagu machen tonntet! Ich pfeife nicht mehr!

Shatfpeare.

Da habt Ihr ben Menschen, ber niemals bie Gebuld verlieren muß! Ich hatt' Euch pfeifen tassen, so lange Kraft in Euch gewesen, ben Mund ju spiben."

Dier, wo ber Traum intereffant werben fonnte, erwachte ich.

# Das Kärntnerthor: Theater. 🐘 🗆

St. ( 2000 9 8 8 8

Pin ber Spice biefer Bohne finte sin Lieben, ber gener Mann, aber an Champerefohigfeit ein Biefer schlicht gekleibet, reich wie Krofus, klug, wie Ardens rand; immer artig selbst wenn er im Fielbe wähler Seine scharfen, prufenben Augen madfin Gente muth und Milve. Es ist Duport. Noch vor wenigen Jahren war er ber erste Tangen, Europa's, und obgleich er die Buhne kaum mit seinen Fichen berührte, hat er sie boch von Grund aus kennen gelernt. Er sprach zu sich selbst: die Miener siebe ound nicht anders, die Gensur ist so nad nicht anders; du wirst den Wienern geben, was der Wiesenders; du wirst den Wienern geben, was der Wiesenders; du wirst den Wienern geben, was der Wiesenders; du wirst den Wienern geben, was der Wiesenders;

vie möglich nehmen.

Berhaltniffe bie Lethargie entichulbigen,

welche fich unter Duports Direction über Oper und Ballet verbreitete, will ich hier nicht genau untersuchen, nur so viel barf ich sagen, bas Duport die Interessen der Aunst weniger heilig als andere sind, bas er aber, was Augheit, Energie und Abatigseit betrifft, unstreitig der erste Theater Director in Deutschland iste

Das Orchefter, von ben talentvollen Componiften W. Telle, ben herren Reubling und Baichner II. birigirt, gabtt treffiche Kanftier, wie Wayfeber, Levy und A., aber von Binflierischen Ethie wat es eben so selten wie Oper und Ballet biftels. Ich characteriffre hier einige ber berühmten Mitglieber und solche, die des Ruses verdienen.

#### Wilb.

Bie lengte nicht, daß Wild Großes leiften kann, aber intinee nur mit aller Unftrengung großartiger Mine, und ba biese Mittel schon halb gestorben sieb, so leistet er nur noch Halbes: ich nenne ihn ben Spontini ber beutschen Sanger. Allerdings erzgreift sein titanischer Gesang beine Seele, aber nicht wie Binder's Gesang, es ist kein Zephyr, ber die Binmen aus ihrem Schlummer erwachen macht; es ift kein stiller traumenber See, bessen Wun-

*i.*,

berbare Geschichten flustern; Milvo Gestug erfchastert beine Geele; er ift ein Sturm von Mohllaw ten, ein Meer, das Felsen bespült. Gott wird siches, wenn Boibe in den Himmel gesommen sind, den Winder für die Guten, Wild für die Bosen singen laffen.

#### Binber.

Was umstalische Bitbung bereifft, barf fich kein beutscher Sanger mit ihm messen. Seine Stimme ist meladise, in der Hohe fich wie Liebertiffe. Auf ihn übt bas Kabritmäßige bieser Wilne den größten Einsluß, wie auf jeden geistreichen, tiesbentenden Menschen. Er verfällt in einen Mismuit, und wie seine Seele ist seine Kehle. Er singt richtig, aber nicht bramatisch schon, sein Bortrag wied angst lich, seine Tone krankeln. In diesem Bustande bleibe er oft Wochen lang, und das Publistum sischt, so batd ihn die Kunstkenner durch Beisal ermuntern wollen. Dazu kommt noch sein schesches Spiel. Dann, du bemerkst in seinem Neuseren keine Bersänderung, tritt er eines Abends mit froher Socie

Rehle heraus; seine Lieber klingen bie in bas ang, er reift bich aus beinem gesperrten tagt bich himmelan; bu athmest Wonne

.

und Seligkeit, und tonn der lette fase Ton verkungen ift, so michtest bu hinaustlettern auf die Batine und den Ginger tuffen, dur von keiner Mobe bustochen, von seinem Belfast der Menge auf Abwege gestährt ist. Binder fingt immer schön, wenn seine Geele nicht belegt ist, aber in Destreich sind alle großen und eblen Seelen oft lange Zeit belegt. Ich neune ihn Sarl Maria von Weber.

## Breiteng.

Breiting's Stimme ift zehnmal fcioner als fein Gefang. Er finge Manches meifteehaft, aber immer nur Manches; feinem Bortrage fehlt die harmenische Runbung er schwingt sich nicht in ben Charakter ber Musik, und ist baher nur in solchen Compositionen ausgezeichnet, die selbst keinen Character haben, wie 3. B. Robert ber Teufel. Ich glaube überhaupt, daß Menerbeer keine schlechte Parallele für ihn ist.

#### Cramolini.

Gine anmuthige, immer willsommene Erscheinung auf ber Buhne, die burch Schonheit, Talent und leichten humor feffelt; ein acht beutsches Gemuth mit italienischem Namen und rabenschwarzen Locken. Er ift eigentlich mehr Schauspieler als Sanger,

nber er amalgamint Spiels und Melang fo innig, best man Gipes inder bas Andern vergift, weil Beite Waltheit athmen. Siein Gasong spielt, zugleich sein Gpiel singt. Dem Grofartigen if er weniger gewachsen, als bem Gemithilden, Tanbeluben, Kersenber: ich möchte ibn mit Rifole Isonarb vergleichen.

## Staubigi.

Staubigl ist eine Bas nachtigall. Sein Gesang athmet bichterische Gluth und tiefes Gemuth,
er schlägt an bas herz und fesselt burch geheimen
Zauber. Er ist einer von ben wenigen Sangern
Wien's, benen bie wahre Kunst heilig geblieben; bie,
trot bes Jubels, mit welchem die Italiener begrüßt
wurden, standhaft auf dem rechten Wege blieben.
Die meisten italienischen Sänger spulen sich den
Mund mit Coloraturen aus, und statt bas herz
zu ergreisen, greisen sie unter die Bruft und lipein;
Staudigt blieb ein deutscher Sänger, dem es um
Wahrheit und Schönheit zu thun, nicht um Sinnenreiz.

### Forti.

Diefer Ganger hat fich por Beiten viel Ruf.

Seinene hat fich in vine endere Rehle gefinchert, als es ihr zu katt wurde. Die Seinenen find Angvögel. Aber daß auch Fort's Spiel folher Beifalt
gefunden, begrebfe ich nicht; es ist immer ohne Grazie, plump und ferlentes.

### Dile. Lowe.

Wann bich ein glubend sichones Auge, eine Darsstellung voll Leben und ein suß lodenber Gesang in ber Oper bes Karntnerthor » Theaters anspricht ober entzudt, so brauchst bu nicht nach bem Zettel zu sehen: es ist Dile. Lowe. Entzudt bich aber ein zarter, weiblicher Humor, ein Spiel voll Grazie und Natürlichkeit, ein seelenvoller Gesang und ein Auge, aus bem Herz und Geist spricht, so ist es:

### Dile. Senfel.

Beibe Sangerinnen find Lieblinge bes Publi-

## Dile. Clara Beinefetter.

Sine Stimme, rund und voll und schon wie Glockenton, aber ohne besondere kunstlerische Ausbilbung und ohne — Seele! Man bewundert man fühlt wenig bei ihrem Gesange. Clara nefetter ist ber weibliche Pock.

### Mab. Ernft.

Eine bramatische Sängein ersten Ranges, durch Stimme es ober an Ingendfrische sehlt. Man damte von ihr auf gut wienerisch sagen: sie hat vill g'vill G'fall, menigstens sieht man ihre Anstrengung, und das ist nichts Angenehmes. Far ingendliche Partien nimmt ihr Aeuseres zu viel Raum ein.

Ich könnte hier freilich noch vieler Künstler und Künstlerinnen einzeln erwähnen, ba aber bie ganze Oper sehr balb in italienische Hände gerathen wird, so habe ich nur diejenigen Mitglieder genannt, welche sich wahrscheinlich nicht nach allen Winden zerstreuen. Da ist noch der Tenorisk Schäffer, die Bassisten Just und Seipelt, die Damen Waldmüller, Ehnes, Botgarsched, Fatime Heinefetter, Bruckner, die Niessin Fur und Andere. Im Ballet aber ercellten die Herven Erombe, Casati, Charles, Casina, die Damen Mimi Düpüp, Aimée Gauthier, Rabel, Hermine Eister, Atine Dorsey, Louise Grott, Scribani, vor allen aber

Dile. Schlanzofety, mit welcher ich diese Gallerie schließe. Ich tenne 18 bie berühmtesten Tängeinnen, die reizende Fanny, die künsterische There se Elster, die garte Marie Taglioni u. s. w., aber ich kenne nur ein Tange Genie, das ist Die. Schienzossky. Sie ist nicht schön, die Grazien umspielen sie weniger als ihre besorbeerten Schweskern, aber sie spricht und singt mit den Füsen wie keine Andere. Sie schreibt Melodien, sie hüpft Coloraturen und schlägt Triffer; sie hat Nachtigalien in den Tüsen. Ihr Andante ist rührend, ihr Bivace bezaubernd.

Während meiner Anwesenheit wurde in Wien auf Richts so sehr geschimpft, als auf Duport; viele Menschen wurden glühend roth, wenn sie nur den Ramen dieses kleinen, energischen Directors nennen hörten. "Fünf und siedenzig Tausend Gulden Münz bekommt er von dem Kaiser!" schrien sie, "zahlt keine Miethe, hat ein Publikum, das nur von der Musik zu leben scheint, und dennoch bringt dieser — hier folgte eine Masse von Berbal. Injurien — keine neuen Opern, sondern füttert uns mit der Norma, dem Freischüßen, der mit dem Don Juan und dem Fidelio, wie mit dem Don Fuan und dem Fidelio,

Stummen pour Portici und feinen alten fchlechebes festen Ballets, bag wir und erbrechen mochten."

Und stateich Duport biefes Gefchumpfe Tag smb Racht berte, fant er bennech rubig, ohne eine Miene zu bewegen, oben in feinem Bleinen Bureau. war freundich ju Schermann, ber fich ibm nabte, und birigirte feine funfbunbert Perfonen mit einer Beldheit und Orbnung, bie felbft ben bitterften Feinben Adstung vor feinem Geifte einflotten. Der fleine, hagere Millionar fat in feinem granleinenen Ueberrock fo armild und fo tummervoll aut, als muffe er morgen Banterott machen, und fam ein Frember und unterhielt fich mit ihm über bie Dper, fo legte fich fein Beficht in Kalten, und bas frangofifche Dannchen flagte und berechnete, wieviel Gelb es babei gufegen muffe. Machte man ihm Ginwenbungen, fo ergabite es von funfgebn bis zwanzig Inbivibuen, benen es Gebalt gabe, unterrichten, ausbilben liege und vielleicht bes Jahres ein Dal benuge; es ergabite von ber Grippe, bie ihm über zweihundert Mitglieber bes Theaters auf bas Bette geworfen, und von ben paar Leuten "itorium, bie es burch Freibillets bineinlochen "Sa, ja!" fügte es bingu, "ich haben ichlechthabt, febr feblechten Beit! Und geben ich

beutschen Oper, so kommen bein Mann; und: witten ich neue französische geben, haben ith viel Umflände mit die Censur, und geben ich ktallenische, so fchimpfen Publikum, daß meine Kunflier Leine Stallienen sein." Dann lächelte das französische Willionauchen, war sehr höslich und geleitete den Fremben bis zur Tempe.

- Daf bie obigen gaeta richtig finb, welche Die port ergablte, borte ich, so meit ich mich erfundigte: beftatigen; bes ber Ginn für beutfiche Dufit bei bem größern Theile bes Miener Bubiffums erlofchen, bat ebenfalls feine Richtigfeit; bag bie Cenfur viele Drein gar nicht erlaubt, anbere auf bas Furchtbarfte verfammelt, habe ich felbft gefeben, und bag viele Biener bie berühmteften Ganger Duports fur unbebeutenb gegen bie unbebeutenbften italienifchen Canger halten, habe ich ebenfalls und leiber nur oft boren muffen. Gine Beit ber Bonne mar es, als Duport auf brei Monate eine itatienische Operngefellichaft engagirt batte, und biefe mit ihrer Unnatur bie Meifter = Berte Bellini's, bie ewigen Donigetti's, bie ruhmgekronten & de, und noch einige anbere glorreiche biefer a und Ei's und Ci's aufführten. Da wurde

ŀ

Stranfinund - Cometi : vergeffen et man fpracht nur von gela Sonnambule, "Melodramma in due Atti de Felice Romania la Musica del Sign. Marcetro Vincenzo Bellini; man fowermte, wenn man von ber Tragedia livica: Anna Bolena borte, von bes Gsetano Donizetti: L' Elisix d'amore, man umarmite fith por Boune bei bem Terante dell' opera comicae Un' aventura di Searamaccia, pChe fai qui con quest ernesse . Musica del Mantro Sign, Luini Ricei. Und trat min die Prima Donna Sigra. Strepponi beraus, fo flatichte man fich bie Sanbe wund, und fam nun ja bie Prima Donna assoluta, Sigra. Schütz-Oldosi, Virtuosa di Camera di S. M. l' Archiduchessa di Parma, ober vollende bie andere Prima Donna assoluta, Sigra. Tadolini, fo tobte und larmte und jus belte man, bag bie Balten feufaten, rief fie gebn, swolf bis zwanzig Dal beraus und forberte jebe einzelne Rummer da capo. Gin Gleiches gefchah mit bem Primo Tenore, Sigr. Antonio Poggi, -- Buffo, Sigr. Frezzolini, Cartageno-Cartagenova, Valtelina, Sarti und Michen alle beigen mogen.

inte Man. trate folde bingelinfterblicher Gerated unb verbengte fich gibn ber' autief Mal; bis ber Empfante gen. bet batte ; fcottt bann bis ju ben Campen por, warf fich in die Bruft und lief eine Arie 106; dine Asie, wie fie feit Denfchengebenten noch nicht bei gewelm, und fang biefe Brie, fang fie -" "Mebl" riefen bie Witewer, "nein, bas ift unge bemer!" und wonn ber Unfterbliche nun jum Schluffe ben : Ropf in bie! Sohe Reedte und einen muffes Miden Schrei gegen ble Bede marf, bann war es aus bann bielt bie Bither fein Gott mehr, bann fprangen fie auf, trampelten mit ben Sugen, flatich. ten mit ben Sanben und riefen Bravi! mit ben Lungen. Dann mar es fein Beifallsfturm, fonbern ein Beifalls : Donnerwetter, eine Beifalls = Waf. ferhofe, ein Beifalle : Erbbeben. - Und wenn gar eine Unfterbliche mit bem Unfterblichen ein Duett fang und Beibe fletterten mit ihrer Stimme fieben und achtzig Mal bie Tonleiter auf und ab, brebten ben Ropf beim Gingen, als mare er ber Griffel eines Leierkaftens, und fchrien fich gulest fo in's Geficht hinein, bag ibre Dafenfpigen von ber ge= angstigten Luft bin und ber bewegt murben, bann borte bas Publifum unten auf Publifum gu bleis

è

ķ

ben, dann verschnien sich Feinde, Greife hoben theisnenden Auges Kinder empor und zeigten ihnen die Doppet Drybousse, Matter lohnten sich gegen Bater und ließen thre Gostable aus, Mingtinge sieden den Augendick, das Gedoof, Beamte vergaßen auf einen Augendick, das sie morgen nichts zu thun haben warden, und seine dem polizeilichen Auspasser, wolcher jeden Abend hinter den Coulissen Auspasser, wolcher jeden Abend hinter den Coulissen flohen muß, lief eine Schäne von einem haben Boll im Durchmesser iber die Wange. Ich klarschte wuthend mit, benn ich fürchtete hinausgeworfen zu werden, hatte ich's nicht gethan.

Uls nun biese unsterblichen Staliener und Italienerinnen unter Bergotterungen aller Urt abgereis't waren, traten bie Mitglieber dieser Buhne wieder auf, und das Schimpfen auf Duport begann von Neuem. Selbst das Ballet wurde gelästert, weil man es einst auf kurze Zeit besser gehabt, und tropbem steht das Duportsche höchstens durch das Corps de Ballet dem Berliner nach. Es bleibt daher bem kleinen Director nur der Borwurf, daß er zu weie Opern einstudiren ließ, und auch dieser Sich zum Theil dadurch, daß drei bis jeder Woche gegeben werden mußten,

und bas Dribefter auch bei ben Ballets, alfo alle . Sage, beschäftigt man.

Eins ber größten Berbienfte Duports aber mar bie Energie, mit welcher er bie überall graffirenben Theater Rabalen und Inteiguen unterbrudte und es fo weit brachte, bag alle feine Mitalieber in Rube and Frieden lehten, wenness nothig war, mehr als amangig Mal bes Monats fangen, und weber um große Parthien noch um Beifall neibifch waren. Arat eine Cangerin weltbenben Antlibes ju ihm ins Rimmer und ertlarte ibm, baf fie ihre Partie bis jum bezeichneten Tage nicht fingen tonne, fo fagte er: "Ja wohl, ja wohl, meine Liebe, greifen Ihnen biefe Rolle ju febr an, fchonen Gie fich, werbe ich fie fingen laffen von einer Unbern." Dies Mittel verfehlte-niemals feinen Bweck, und Duport lief jebe bebeutenbe Partie einer Dper von zwei Mitgliebern einftubiren, bamit jebe Storung vermieben merbe.

# Bollstheater und Bollspoeffe.

Ich gehe zuerft zum Karntnerthor hinaus. Die Wien mit ihrem stinkenben Uthem verpestet bie physische, the Theater bie geistige Luft. Wenn Gemeinheit und bie elenbeste Possenreißerei ein Bolkstheater machen, so erfüllt biese Buhne ihren Zweck vollkommen. Sie sollte bas Schone popular machen, aber sie macht bas Gemeine, bas Unschone, bie Nichtswürdigkeit popular. Der Director Karl sist auf bem Throne, streicht bie Einnahmen ein, baut sich Hause und verpestet bie Seele bes Bolkes.

Raimund, Defterreichs genialfter Dichter, hat fich jurudgezogen von biesem eleganten und großartigen Ich bezeichne mit biesem Worte nur die geiseng bieser Buhne und will ihre Mitglies

finbe ich oben tein befferes Wort und barum brauche ich's.

Nachbem Hunde, Affen, Baren, Pferde, Seilstänzer und andere Thiere kein Publikum mehr hineinglehen wollten, suchte herr Karl alte Ritterstücke aus dem Staube der Bibliothek hervor; ließ sie noch mehr verhungen, als. sie an und für sich verhungt waren, gab ihnen einen neuen Titel und ließ sie über die Bühne laufen. Er weiß, daß ihre Albernheit in jesiger Zeit nicht mehr ausgepfissen kann; er weiß, daß jedes Einzelne ausgepfissen wird, aber jedes Einzelne macht gum Mindesten ein volles Haus, und das ist ihm genug.

Restrop bringt zwar zuweilen eine bramatische Aubeit, die ein besseres Anschen hat; aber sein Talent ist auch nichts mehr, als eine kleine Blume auf einem großen Misthausen. Man muß Wisten voll Trivialistäten durchwandern, dis man zu einer kleinen Dase gelangt, und auch auf dieser sind Wis und Poesse Schon ziemlich verdorrt. Nestrop ist kein Volksdichter, sondern ein Pobelbichter. Es gibt Leute, die man für wisig halt, weil sie viel mit reisenden Handwerksburschen umgegangen sind; zu diesen gehört iener Helb bes stinkenden Theaters an der stinkenden Wien. Sein

Wish ift feine geiftige Erfindung, foine angeborne Eigenschaft feines Geistes, fandern speculatio, gemacht; alle: seine Scherze haben eine stereotype Form, und sie neuffen auch iohne die Gemeinheit dieser Form aueleftn. Sinchen wir nun aber gar nanh dem Gemüth, nach bieser Conditio sims qua non eines Bottebichtung, so since qua non eines Bottebichtung, so since qua non eines Bottebichtung, so since qua non eines Bottebichtung, since gene beite Benfahlichtung, ballichten Beiten Ginfluß auf bie Bitteng bes Bolles hat.

Wie anders bagegen ift Raimund, jener irkbestenige Mann, ber langfam den Prater hinunter wow bett! Seine bramatischen Gemälbe sind zwar schiede, haft, ohne kunstlerische Form, aber jeder Strich ist Poesse, jede Farbe ist die fetsche, wohlthmende eines woltumfassenden Gemüths, eines schönen Herzens. Man hat ihm vielsach vorgeworfen, daßer die Alber gorie in die Bolköspiele gebracht, aber nicht ihm, nur seinen faden Nachahmern gehört dieser Berwurf. Ie kindlicher ein Bolk ist, je mehr mussen seine Dichten burch das Sinnbildliche Verstand und Herz anregen; sobald seine Utmosphäre philosophisch geworden, verstad der Reiz dafür von selbst. Das österreichie Bolk ist aber noch ein kindliches, und Raimund ein einziger Dichter.

Da treten bie Goffer Bauerle, Deist, Gleid a. f. m. auf, und forbern Rechenschaft aber biefen barten Ansfpruch. Remuet ber; fest euch gu mir "I bin ench bemilich gut, aber i fann halt nit anbers." Ad habe mandimal aber end gelacht und geftebe, bag tor's trefflich verftanben, Spaß ju machen, und bag ein Spaß viel werth ift in truber Beit. Aber gefleht reie nun auch, baf es euch niemals um etwas Unbe-, res ju thun gewesen, als guten Spag ju machen. Einer gelftigen Richtung feib ihr niemals gefolgt, als berionigen, auf welche euch bie Beit führte, und bie fer unwillfuhrlich. Ihr verftanbet, wie Raimund, Comifde Geftalten aus bem Bolfeleben berauszuneb. men und fie uber bie Buhne laufen ju laffen; aber eines Wiges megen, ben ihr geftern gebort ober gelefen und heute anbringen mußtet, verberbt ihr bie Babebeit jener Charactere. Ihr feib Ulle feine Didter, benn ber Dichter ift bie Offenbarung Gottes; tief in ber Geele treibt und fchwellt ber poetifche Reim, und lagt fich nicht gurudhalten, fo viel giftigen Deble than auch bie Belt nieberlegt; bringt feine Diffgestalten hervor, fo viel Damonen und Robolbe ber Beit und ber Laune bes Publifums ihn auch umfpielen. Raimund ift ein Dichter, auch feine phantaftifchen

Seffalten hat die Bahrheit gefüßt und ihnen Rieifch und Blut gegeben, und wie weit auch feine Phantaffe in ben himmel und in bas Enblose binausgreift, niemals fcreden une Soffmann'iche Sputgebilbe ober bie bleichen Schatten Offians. Wahr ift es, bag wir sowohl bei feinen Darftellungen, wie bei feinen Dichtungen oft nicht wiffen, ob wir fomisch ober tragifch berührt werben, ob es Thranen ber Freude find, bie wir vergießen, ober Thranen bes Schmerzes; aber bas ift fein gottvoller Sumor, ber gerabe ben Punte getroffen, in welchem fich ble Ertreme beruhren; bie Bahrheit, fein gentaler Blick ift es, ber bie teinften Atome bes innern Menfchen erfaßt, und fein fcones Talent, bas rein und flar, ohne allen nuglofen Schmud barftellt. Dem achten Dichter, bem bas Blut Gottes burch bie Abern rollt, lebt Alles; nicht bie Blume allein fpricht ibn an, ber Stern, bas Gewitter, bie Geschichte, Liebe und Freundschaft, ihm ift Alles lebenbig. In bas traumenbe Grab blickt er hinunter, und lodt aus ben Staubresten ber Leiche seine Umfterblichkeit; tief hinunter in bas ichaurige Deer fteigt at hate feine Perten; ebenfo, wie er bas Dates w Bilb und Gebanten vergeistert, ebenfo

ne er bas Gestaltlose und gibt ihm Worte. Rais

mund's Allegorieen amalgamiren sich auf reizende Weise mit dem Bolfsleben und sind ganz geeignet, dem Sinn der Installen und find ganz geeignet, dem Sinn der Installen und Schöne empfänglich zu machen, sie zu erheben, herauszureißen aus dem Sammer der Aktaglichkeit, um so mehr aber, als seibst durch seine stizzenhaftesten Bilder ein geistiger Kaden geht, der die einzelnen Theile zu einem schönnen Canzen verbindet.

Das einzige Theater Wien's, bas Raimund noch far mutbig batt, feine Dichtungen in's Leben treten gu laffen, ift bas in ber Leopolbftabt, und biefe Buhne ift auch überhaupt bie einzige, auf welcher fich ein Bolfeleben zeigt. Arlequin und Colombine girren bier gartlich, und ber jauberifche Mafchinenmeifter führt fie enblich an's Biel, fo viel auch ber bumme langarmige Dierrot und ber trippelnbe Pantalon bagegen haben. 3d habe mich oft fattgelacht uber biefen Pierrot, bem fo taufenbfaltige Chitanen gefpielt werben; wenn er fo baftand und fich mit großen Mugen und noch gro-Berem Maule uber eine Schallenbe Maulfchelle mun: berte, bie ihm von unfichtbarer Sand wurbe, ober wenn er mit ber Rafe gegen eine Mauer rannte, baß man glaubte, er muffe fich ben Ropf zerfprengen. Mit biefen Pantomimen wechfeln nun bie Bolfsbich:

einigen mit ihrm gemuthlichen Liebern und trefflichen Spaffen, bunte nedische Gestalten tauchen auf, und micht seilen wärzt tiese Lebensweisheit bas heitere Mahl. Als den tolentvollsten Inger Raimund's tieme ich Reiberstorfer, und ermahne ihn, sich nicht von der Sacht sortveißen zu tassen, Wieles zu schreiben, sondern seine poetischen Krafte zu concentrien. Unter den Komikern dieser Buhne steht der besamte Sausmann obenan, ihm zur Seite Kommestill, auch die Damen Idger und Rohrbeck verdienen besonderer Erträhnung.

Wie traurig sieht es bagegen an ber Wien aus. In der Wien, wo Restrop und Scholz die beiden Saulen sind, die das Theater halten; ohne welche es in sein Nichts zusammensiele. Das Publitum liebt sie, denn sie sind seine Kinder; es hat sie erzogen. Spase, Verzerrungen, Karrikaturen, die einmal gefallen haben, mussen sie immer wieder bringen; sie mussen immer Nestrop und Scholz sein, wenn sie gefallen wollen; wurden sie ein Mal das sein, was sie darzustellen haben, so sieten sie in Underde. So sind sie denn: komische Possenreißer, aber Komister; sie vermögen nicht zu charakterisuren, sie persissieren jeden Character; sie erwecken

The second secon

oft schlendes Gelächter, aber Ranftier find fie nicht: Damit nun aber auch von Annft in biefem Theater bie Rebe sein kann, so hat man ben Schauspieter biffes Namens engagirt und gibt zeweiten klaffische Stude, und zwar so klassifich schlecht, baf man nicht weiß, soll man wushend werden oder lachen. Annft leistet oft Borzügliches in Rollen, die ihm von Meistern einstudirt wurden; seine schönen aufann Mittel unterstützen ihn, aber sein Geift ift nicht größer als eine Erdse, und in neuen, selbstgeschaffenen Parthiern ift er einer ber widerlichten Coulissenreißer.

Es ift unglaublich, wie weit die Unverschämtheit ber Direction dieser Buhne geht; sie mußte schon kurz und klein geschlagen sein, ware das Publikum nicht so unendlich nachsichtig. Was die menschliche Dummheit nur Dummes und Abgeschmacktes ersinnen kann, wied hier mit einer Frechheit zur Anschauung gebracht, die längst alle Gebildeten emport hat. Selbst die Wiener Censur kann die Wuth nicht mehr zurückhalten, die aus allen Febern der Kritik über diese Bühne fließt, die sich in's Fäustchen lacht, und die guten Wiener für ihr schweres Geld von Tag zu Tag mehr soppt. Ich habe ein Lustspiel auf diesem Theater gesehen, keine Parodie, in welchem der

Andhaber zum Schluffe, nachbem er burch bie albernften und langweiligsten Intriguen nicht zum Besite feiner Geliebten kommen konnte, bem Bater bersetben eine Pissole vor die Beust hielt und ihn zu erschießen brobte, wenn er nicht augenblicktich seine Bewilligung gibe! Warum er viefes wirksame Mittel nicht gleich im ersten Acte ergriff, und die Zuschauer dadurch von den Luaien der übrigen Acte besteite, ist ein Rathe set; warum der Bater ihn später nicht zur Thüre hinautwerfen ließ, ein noch größeres; doch, alle die Dummheiten und Gemeinheiten dieser Buhns zu beschreiben, ist eine Eckel erregende Arbeit, die ich hier mit Freuden beendige.

Das Josephstädter Eheater hat gar teine Eigensthumlichkeit als die, daß es fortwährend banterott if Es gibt Opern schlecht, Ballets schlecht, Pantomimen schlecht, Luftspiele, Singspiele und Schauspiele aber hochst mittelmäßig; die letteren unter der Leitung holtei's, die Oper unter der Leitung bes braven Componisten Konradin Kreuzers. Der einzige Date steller, welcher noch manche Bante füllt, ift der

The same of the sa

habe nun noch über bie Paroble gu fpreiche auf ben brei benannten Bollstheatern

eine große Bolle spiele, und in Deutschand fast ausfoliestiches Sigenthum ber Wiener ift. Das Welmet
liche der Parodie ist, seitdem es mie Travellie gleichbedentend gemorden, einen ernften Gegenstand und
seine großartigen Beziehungen so zu metemorphassen; das diesalben komist werden und je komischen, je mehr
bas gewichtige Original zwischen diesen Keinen Intreessen hervortritt. Ein beris oder vierjähriges Kind
mit Helm, Panzer, Schwert und großen Sporen
un den Kasen ist eine Parodie, und wenn man die
deutschen Aleinstädte und Aleinlander bereift, so findet
man vielleicht mehr Parodien, als wunschenswerth sind.

Soll die Parodie überhaupt Werth haben, so muß sie von bedeutenden Geistern herrühren, benn gewöhnstiche Menschen parodiren immer schlecht. In Wien ist tein einziger Aristophanes, vielleicht aus dem Grunde, weil Desterreich kein Griechenland ist. Was dort von dieser Gattung zum Vorschein kommt, ist wiss und geistloses Zeug, ohne alle Persissage auf die Uebertreis dungen, Ausschweifungen und übrigen Mängel des ernsten Originals; man parodirt nur, insofern man die Namen parodirt und einige Späse hineinlegt, bochst geringer Beziehung mit dem Erhabenen ste das man auf solche Weise verunglimpst. Restr

Parobien find noch die besten, und in diesem allgemeis nen Urtheile liegt das verdammende für alle übrigen.

Es ist wohl die Aufgabe der Kritik, allen Parodien entgegen zu arbeiten, denn immer nur werden sich gemeine Geister mit ihr beschäftigen, wie es nur Fliegen sind, die am liebsten glanzende Geskuftande beschmuzen. Das Bolk wird auf einige Augenblicke delustigt, aber mit leerer Seele geht es hinaus und gewöhnt sich nach und nach, alles Große und Erhabene in den Stand und nach, sales Große und Erhabene in den Stand zu ziehen, statt sich selbst zu erheben und das Kleinste zu debeutsamen. Possentlich wird sich aber das Darodien, wie überhaupt das seichte, leere, ersindungslose Treiben in der Literatur in sich zerstören; es ist die Zeit des Ernstes herangekommen, und selbst der Wie und die Satyre, sind sie ohne philosophische Tiese, werden spurlos vorübergehen.

## \* Der Gang durch St. Stephan.

So oft mich mein Weg über ben Stephansplat führte, ging ich burch bie erhabene Kirche, burch das Ecce homo! ber Wiener, um mich auf einige Minuten abzukühlen. Aus bem muntern Leben, aus bem tollen Wirrwart trat ich in die stille Welt des Glaubens, in die Zusstuchtsstätte frommer Gemüther, in die schwarzen Schatten der Priesterhallen. Das Innere dieser uralten Caschedrale ist ernst und seierlich, so ernst und seierlich, als hätte sich die graue Vorwelt verkörpert, als lauschem in allen Ecken bleiche Geister und klagten über den hohn des jesigen Jahrhunderts. Die Wände sind dunkel und schauerlich, nur in der Gegend des Hochaltars belebt von bunten Karben, welche das Sonsnenlicht durch die Glasmalerei wirst. Uederalt blus

tende heilige und Gemilie bes Schmerzes und ber Werzweislung. Das Schiff ber Kirche wird von riefigen Saulen getragen, beren Anause sich wie in endlose hohe verlieren und den Bild betäuben. Sin
wunderbares, erschütterndes Gefühl gewährtzes, in
biese habe hinaususchauen, während die Orgel ihre
majestätischen Tone durch die seufzenden Sallen bragesen löst. Man sieht und starrt und wird von heiliger Scheu ergriffen, denn die Tone scheinen sich oben
zu versteinern, und die steinernen Bilber scheinen Form
und Ausdruck zu gewinnen, die heiligen und die grauen,
kalten Gelben singen.

Manner und Weiber verrichten ihr Gebet vor ben Jungfrau Maria, die den Stifter unserer Religion geboren hat; einige liegen auf den Anieen, andere stehen andächtig mit gefaltenen Händen, die anhaltend Frommen sien auf den Banten. Eines Tages mußte auch ich beten, wollte ich mich hier aufhalten, und ich wollte mich hier aufhalten, denn brüben in jener Ecke sas ein junges, schönes Mädchen, bessen seelemvolle Nugen bald auf mir, bald auf dem getreuzigten issus ruhten. Sch faltete also meine Hände und

fa.

₹:

"Beiliger Geift bos Wittatis, ber und aus jedem Sterne anlächett, aus jeder Bitime antoeht, aus jedem Gebanken auspeicht, ich laffe die beinen Ramen: Gott.

tteber und Alle komme bein Reich. Ueberftrafte mit beinem Lichte auch bie beihörten Brüber, bamit fie ferner nicht auf bassWort beiner Feinbe horen, bie bich und beine Sue taftern. Auf bas fie fich Alle in Liebe umfassen und nicht vor beinem Borne fürchten, wenn sie bie Freuden biefer Welt genlesen.

Ueberftrahle fie mit beinem Lichte, bamit fie uns fere heiligen Dichter anbeten, die bich verfteben lebren, Geift bes Weltalle, und beine Große offens baren.

Dein Wille geschehe, benn es ift ber unfere; bu lebft in une, im himmel und auf ber Erbe.

Unfer Brob und unfere Freuden laff' und verbienen; mache und geiftig ftart, und felbft ju bebereichen, bamit wir ber herricher entbehren tonnen.

Schenke und Freiheit! Ertofe und von bem Uebel ber Rnechtschaft, bie bich felber unterbruckt, benn bein und unfer ift bas Reich, bie Rraft, bie herrlichkeit in Ewigkeit!" Das schöne Mabchen stend so eben auf, warf mir umb dem gekrauzigten Christus noch einen Bild zu, und venließ die Kirche. Ich solgte ihr und ew griff drausen ihre Hand. "Jungkraul" sagte ich und schnitt ein heitiges Gesicht, "ich habe mich sehr an deiner Frommigkeit ergotet. Dein herz ist rein wie die Sonne."

"Wer find Sie?" fragte bas erichrecte Rinb.

- Ein Anecht bes Beren, ein Priefter.

Sie lachte. "Und woher wissen Sie, bag ich wirklich fromm, bag ich keine Scheinheitige bin?"

- Der himmel fpricht aus beinen Mugen.

"Biel zu galant fur einen Priefter. Ich bitte Die übrigens, biefe Rolle aufzugeben, wenn wir Freunde bleiben wollen. Ich halte nit viel von ben Prieftern."

"Wie?" fragte ich erstaunt; "Sie halten nicht viel von den Priestern, Fraulein, und geben in bie Kirche?"

"Aus Gewohnheit, weil ich muß, weil's halt fo weil meine Mutter es haben will."

Darf ich Sie begleiten, schones Fraulein?

"Richt boch! Ich wohne hier gang in ber Rabe. Meine Mutter tritt eben an's Fenfier. Gruß' Ste Gott!"

Mit biesen Worten hupfte sie fort, brüben in bas große Jaus hinein. Ich verfolgte bie reizende Gestalt mit ben Augen, bis die lette Fakte des fladtenden Kleides in det Hausthure verschwand; ich hatte dem lieben, lodigen Köpschen zurnen können, daß es sich nicht noch einmal nach mir umdrehte, ich verzieh ihr aben der schonen Füße wegen, die die der Kirche nicht bemerken konnte. Das schwarzs seidene, enganschließende Stieselichen und der leicht gewebte, zärtliche Strumpf — o Gott, das kann einen gefühlwollen Menschen außer Fassung bringen. Heiliger Stephan! morgen bete ich wieder in beinen Hallen.

Und ber andere Morgen kam mit seiner glubenben Liebe und kufte die Welt munter. Ich war sehr poetisch gestimmt und schaute hinüber nach ben grunen Gebirgen, nach dieser genialsten Dichtung der Natur. Die Natur hat manches Dumme gemacht, 3. B. Zahnschmerzen, aber das Gebirge ist ein gotte voller, ewiger Gedanke, ein tausend Gedanken erwekkender Gedanke, ein versteinertes Lied von der Unflerblichkeit. Ich hatte gewiß noch viele Bergleiche gefunden, wenn mich ber Bebiente nicht in diesem Augenblicke gefragt, ob meine Gnaben noch Etwas zu besehlen hatten.

Ich fuhr schnell aus meiner Poesse heraus in bie Beinkleiber binein, legte ben feinsten Wiener Frack an, bas einfachste Gilet, bie geschmackvollste Cravatte; ich putte mich so lange, bis ich schon war. Und ich ward schon und ging — in St. Stephan.

Die liebenswurdige Scheinheilige faß bruben in ber Ede; ich grußte sie nicht, sondern seite mich neben sie, faltete meine Sande und schaute wie sie nach dem gekreuzigten Christus. "Suten Morgen, schones Fraulein!" flusterte ich, ohne sie anzuschauen, leise wie im Gebet. "Guten Morgen, schoner Herr!" flusterte sie, ohne mich anzuschauen, leise wie im Gebet. "Suten Morgen, schoner Derr!" flusterte sie, ohne mich anzuschauen, leise wie im Gebet. "Sind Sie auch Katholit?

## - Buweilen! -

"Sie sind ein Spotter und werben nicht in ben . himmel kommen!"

Das beabsichtige ich auch nicht. Da muß esteilengweilig sein. Lauter gute Menschen, alle me Leibenschaften! Ach, und bie Engel!

"Ich glaube, Sie fint ber Teufel und wollen mich in Berfuchung fübren!"

Sie schmeicheln mir, Fraulein. Der Teufel ift intereffant.

"Wer gefahelich!"

"Sie boren nicht auf ju fchmeicheln," flufterte ich wie im Gebet weiter bohne fie anguschauen. "Ich bitte, nennen Sie mir Ihren Bornamen; das Fraulein pagt nicht ju unferer Unterhaltung."

"Ich heiße Matie."

Ich bete Sie an, Jungfrau Maria! "Und wie ift Ihr Rame?"

Beiliger Beift!

Sie kicherte und brudte bas Beficht tief in ihr Gebetbuch.

"Um Gottes Willen!" flufterte fie nach eines Weile, ben gefreuzigten Chriftus betrachtenb, "machet Sie mich nicht lachen."

Ich tiebe Gie, Marie!

"Aus Unterhaltuna?"

3ch werbe Sie emig lieben!

"Sie follen mich nicht jum Lachen beimage

bas ift febr lange!"

Freilich," antwortete ich, und marf einen ver- flohienen Bild nach ihr, getwas lange ift es!"

Es entstand eine kleine Pause, in der wir das Lachen unterdrucken. "Aber," fuhr ich fort, "sein Sie ein Mal fromm, schone Marie. In der Bibel steht: Du sollst beinen Nach ften wie dich selber tieben."

"Die Bibel hat nicht alle vorkommenden Falle berechnen können," antwortete sie. Seht konnte ich mich nicht mehr halten — ich lachte. Marie wurde glübend roth, stand augenblicklich auf und verließ die Kirche. Ich durfte ihr nicht folgen, hustete ein wesnig, um die Frommen in meiner Nahe des Geräusches wegen zu täuschen, betete noch eine Weile mit dem andächtigsten Gesichte und ging dann ebenfalls hinaus auf die Straße, um drüben nach dem großen hause zu schauen, ob die Liebenswürdige etwa am Fenster siehe.

Und fie ftand nicht nur am Fenfter, fie winkte mir fogar hinaufzukommen. D Wienerinnen, Wienerinnen! bachte ich auf ber Treppe, war in brei ben oben, und schlupfte in eine halbgeoffnete "Meine Mutter ift nicht zu hause; wir tonnen noch ein wenig plaubern," fagte bie reigende Marke und führte mich zum Sopha. "Im Stephan dur fen wir uns nicht wieder sehen; Sie haben es heute zu arg gemacht."

"In welcher Rirche besehlen Sie morgen?" fragte ich und legte, mabrend sie lachte, meinen Arm auf ihren blenbend weißen Raden. "Obol" rief sie mb rudte ein wenig fort von mir, "Sie werben sehr gattich!"

Ja, bas bin ich immer.

"Daran zweisie ich gar nicht, baß Sie immer zärtlich find."

"Wenn ich liebe," fagte ich bingu.

"Wie oft haben Sie schon geliebt?"

\* So ein paar Mal: Hochstens gehn bis zwolf Mabchen.

"Gott, bas ift erstaunlich wenig! Wie haben Sie bas aushalten konnen? Und Allen waren Sie treu, natürlicherweise!"

"Areu?" fragte ich. "Ja, Fraulein, wie man bas nehmen will. Areue ist eine eigene Sache. Ich war zuweilen mehreren Damen zugleich treu." "If es möglich!" lachte Marie und wehrte meinen Arm ab, ber sich durchans um den weisen Raden schlingen wollte. "Sagen Sie mir, boch, mein menschensreundlicher "Berr, wiedel Damen lieben Sie benn jest?"

"Nur Sie allein!" the ich, ergriff hee Hand und brannte zwei glübende Kusse, in den weichen Marmor. "Ich schwöre Ihnen, Marie, daß ich moch nie so bestig geliebt habe. Seitdem ich Sie gesehen, ist meine Rube dahin! Was ist das Erben ohne Dich? Unsere herzen haben sich gefunden; tein Gott vermag sie zu trennen! Ewigkeit Treue, auch in der kleinsten Hute, Wonne, Sonne!"

Marie lachte so herzlich und so allerliebst, baß ich sie vor Entzücken kussen wollte; sie aber drehte bas Köpschen um, ber Auß versehlte die Richtung, verunglückte und siel auf den füßen Hals. Den Augenblick benugend, umschlang ich die zarte Laille mit beiden Armen und schwur dem sträubenden Mariechen, sie nicht eher zu befreien, als dis sie mit einen Auß gegeben. "Ich schreie um Husselle" ries sie und brückte den Kopf so tief in die Kissen des Sopha's, daß die schonen Formen ihres Nackens kussecht vor meinem Munde lagen. "Lassen Sie

micht" rief fie, ale ich oben biefe Stellung benuten wellte, naffen Sie mich voer ich werbe bofet"

. "Seben Gie mir einen Ruf, Dariel" flehte ich.

"Nein!" antwortete die Sprobe. "Durchaus nicht! Sie sind unartig! Meine Gott, auf der Treppe! Meine Mutter kommt! Geschwind, treten Sie bort in jenen Schrant und sobald meine Mutter in die Lammer geht, Hut und Shawl abzulegen, so entstieben Sie schnell!" Mit diesen Worten hatte sie mich bereits nach bem Orte meiner Bestimmung eppedirt, warf sich in die Ede des Sopha's und that, als ob sie schliefe.

- Die Thur wurde geoffnet, ich vernahm leise Tritte, es war richtig die Mutter. "Aber, Marie!" rief sie, "du schläfft am hellen Tage und ließest rubig die Stube ausraumen, wenn ein Dieb tame."
- . "Ich Sott!" seufzte mein liebes Mariechen, "die Site hatte mich so mube gemacht; ich lehnte mich bier in die Ede und bin wider Willen eingeschlafen. Sib nur her ben Florshawl, liebe Mutter, ich will ihn in den Kleiderschrank hangen!" Aurz nach dies sen Worten öffnete sich mein Gefänguiß A. A. hinter einem rothseibenen Rleide, als

Abpfichen meiner Angebeteten fab, ftredte ich ben Arm beraus und fniff ihrein bie glubenden Baitgen.

"Der Better wird und morgen Nachmittag mit sinem Fiaker abholen," fagte die Mutter die weber alt noch häblich war, so viel ich durch die schmale Ribe meiner Residenz bemerken konnte. "Wir wollen einmal zum Kahlenderg hinauf, oben schlaken, und am andern Morgen die Sonne aufgehen sehen."

"Aber," klang die Stimme meiner Marie, "Better Peppi ift sehr langweilig. Benn wir teine andere Gesellschaft oben finden, so werden wir viel zu gahnen haben."

"Abat" bachte ich hinter bem rothseibenen Kleibe im Schranke.

"An Gesellschaft wird's nicht fehlen, wenn schönes Metter bleibt," sagte bie Mutter, und ich horte bie. Thure ber Kammer offinen. Leise Tritte naherten sich mir, bie Zeit meiner Befreiung war ba; ich machtenicht mehr Geräusch als ein lustiger Zeisig, ber von Sprosse zu Sprosse hupft und huschte burch bas Zimmer hinaus aus der Thur, welche Marie geoffenet hielt. "Geben Sie mir noch geschwind einen Kuß!" bat ich und hielt den Mund hin, um die Sache zu beeilen.

In biefem Augenblicke kam bie Mutter. Marie fage, mit lauter Stimme: "Es wird Richts gegeben!" und warf die Thure zu. Lachend flog ich himunter, schläpfte dicht an den Haufern entlang die zur nachesten Sche, und warf mich in einen Flacker, denn es war hoher Mittag und die hochsta Beit, wollte ich meine Freunde noch im Gasthofe treffen.

Gube bes erften Banbes.

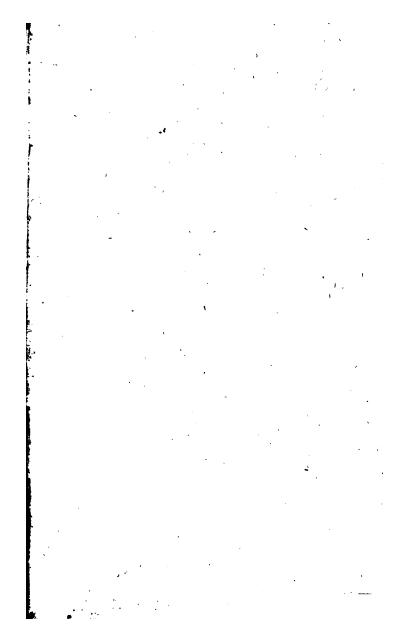

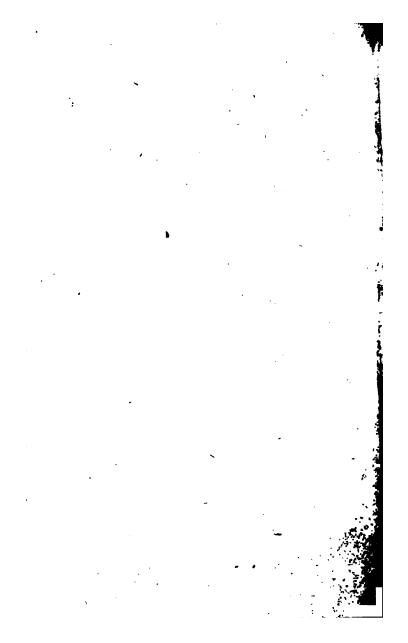

49 VIII | 448 HB I | 238/6813 LA Q. G. Th. gearbrenner